

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

abdul Hamid II Stern B.



MEDICAL



LIBRARY

HISTORY OF MEDICINE: AND NATURAL SCIENCES

AMERICAN BANGAISTE CO LÍNE

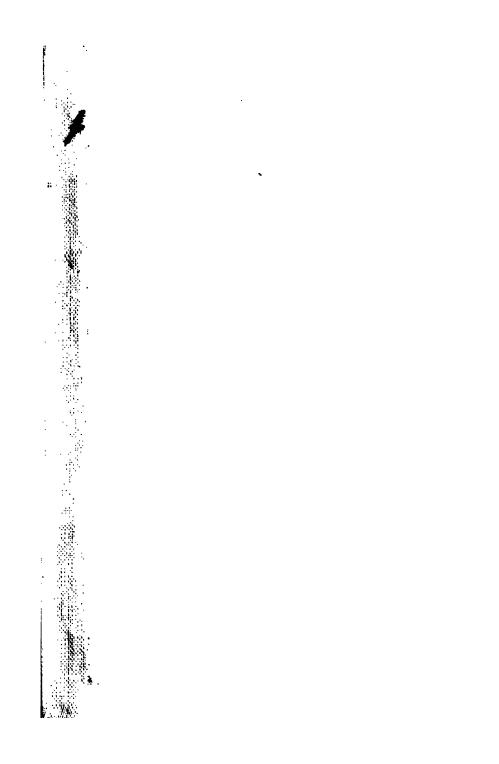

|  |  | ·<br>· |
|--|--|--------|
|  |  |        |
|  |  | •      |
|  |  | •.     |
|  |  |        |
|  |  | •      |
|  |  | •      |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |

|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| - |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |



## Bernhard Stern Abdul Bamid

Don diesem Buche sind 100 Exemplare auf geschöpftem Papier gedruckt.

Mr.

# Abdul Bamid II

## Seine Camilie und fein Bofffaat

Nach eigenen Ermittelungen

DON

Bernhard Stern



Busapest,

Sigmund Deutsch & Cie Mag Remony

1901

45

Deutsche Original-Unsgabe Übersehungsrecht vorbehalten Nachdrud verboten

Drud bes «Stephaneum» in Bubapeft.



ţ

A'50 317 T9 S8

## Inhalt.

|                                         | Seite.                 |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Dorwort                                 | v11v111                |
| Die Residenz des Sultans                | 1—26                   |
| Yildiz-Kjöfck                           | 36                     |
| Privatpaläste des Sultans               |                        |
| Fabrifen in Pildiz-Kjöscht              |                        |
| Gärten                                  |                        |
| Das häusliche <b>L</b> eben des Sultans | 27-42                  |
| Ein Tag aus bem Leben Abbul Hamibs      | 29-84                  |
| Musik und Theater am Sultanshofe        |                        |
| Der Sultan in der Öffentlichkeit        | 43—68                  |
| Wenn ber Sultan zum Selamlik kommt      | <b>4</b> 5—6 <b>4</b>  |
| Audienzen                               |                        |
| Die familie des Sultans (               | 89—116                 |
| Sultansharem                            | 71-78                  |
| Das Harem Abdul Hamids                  | 79—83                  |
| Gin Besuch im Harem Abdul Hamids        | 84—95                  |
| Söhne des Sultans                       | 96-102                 |
| Die Töchter Abdul Hamids und Hochzeiten |                        |
| im Gultanshause                         | 103—116                |
| Der Hofftaat und die Kamarilla :        | 117—166                |
| Die Entwicklung des sultanischen Hofes  | 119124                 |
|                                         | 125—1 <mark>3</mark> 0 |



## **V**ormorf

Per mein Buch zur Hand nimmt, um nach Sensationen und höfischen Rlatschgeschichten zu suchen, der wird enttäuscht sein. Wer darin die Wahrheit, authentische Enthüllungen über das Brivatleben des Sultans und über die Einrichtung seines Hofstaates finden will, dem glaube ich Alles gefagt zu haben, was in Nildiz-Riosk zu sehen und au hören ist. Ich erzähle nicht Märchen aus bem Morgenland, ich bringe nichts als die Wirklichkeit vor die Augen des europäischen Lesers. Ich schildere die Paläste und Gärten in Nildiz-Kiosk, das tägliche Leben und Treiben am Hofe des Sultans und Ralifen, das Privatleben des Herrschers selbst; ich zeige das Harem, wie es in Wahrheit ist und nicht in der Phantasie; ich beschreibe die Einrichtung des Hofstaates, die Rammerherren, die Eunuchen, die Bächter; ich vervollständige diese Schilderungen durch die Angaben über die Rollen, welche Musik und Medizin am Hofe Abdul Hamids II spielen, und schließe mit den Mittheilungen über die Rüchen und Raffen. Ich lebte in Konstantinopel fast fünf Jahre als Spezial-Korrespondent des

"Berliner Tageblatt" und der "Neuen Freien Presse" und hatte — ich barf es sagen — Gelegenheit wie kaum ein zweiter Fremder, Nildig-Riost und seine Bewohner kennen zu lernen. Ich tonnte dieses Buch baher ganz nach eigenen Ermittelungen verfassen. Meine besonderen Gemährsleute waren: Sefretäre des Sultans, geheime Bersonalakten und Spesenlisten, Balastärzte: ferner: Shafi Osman Pascha, ber Held von Plewna, und der Grokwesir Dschewad Bascha; ich durfte die beiden Letteren mit Namen anführen, weil sie vor Rurzem verstorben find, der Tod fie also vor Verfolgungen schützt. Ich darf ferner Tahir Bascha, das Haupt ber Leibgarbe, als einen meiner Gemährsmänner bezeichnen, da er mir hierzu spezielle Erlaubniß ertheilt hat. Die authentischen Mitthei= lungen über das fultanische Harem endlich erhielt ich durch eine im Valaste angestellte nichtstürkische Dame, welche sich von der Gemahlin eines Brinzen informiren ließ. So glaube ich, ein Buch hinaus: zusenden, das wegen seiner authentischen Mittheis lungen Interesse finden könnte.

Budapest, Ende Mai 1901

Bernhard Stern



## Die Residenz des Sulfans

Pildiz Kjöschk — Privatpaläste des Sultans — Fabriken, Gärten

### Yildiz Kjöschk

Umfang — Einwohnerjahl — Die drei Chore — Die drei Manern

us grünen Bäumen winkt es hervor mit weißer Hand — Pilbiz Sferai, das Sternenschloß, die Residenz des Sultans Abdul Hamid des Zweiten, des Kalifen, des Schattens Gottes, des Padischahs. Pilbiz!...

Das klingt wie ein Zauberwort aus ben Märschen bes Orients, das weckt Phantafieen von großsherrlicher Allmacht in mysteriöser Abgeschiebensheit.

Und wahrlich, bemjenigen, bem es jemals vers
gönnt gewesen, diesen weißen, von den Höhen von
Beschiktasch durch schier endlos schienende Gärten
bis zu den Abhängen von Ortakö sich hinstreckens
ben Pilbiz-Kjöschk ober Sternenkiosk zu durchsors
schen, dem werden die Bilder seiner Wunderwelt
nachschweben wie ein unvergeßliches traumhaftes
süßes Erlebniß...

Pilbiz-Kjöscht, der Sternenkiosk, ist nicht, wie sein Name sagen möchte, ein villenartiges Lustschloß; ist auch nicht ein einziges unermeßliches Gebäube wie Dolmabaghbsche, ober eine kleine Gebäubegruppe, wie das alte Sserai in Stambul, die früheren Sultansresidenzen. Pildiz besteht aus fünf oder sechs größeren Schlössern, vielen kleineren Kiosken und einer Menge anderer Wohngebäude, Ateliers, Fabriken. Pildiz ist eine Stadt von wenigstens zwölftausend Sinwohnern, eine Stadt für sich im Herzen von Konstantinopel, wie der Kreml der Zaren eine Stadt im Herzen von Moskau. Und wie der Kreml ist Pildiz von einer dreisachen Mauer beschützt.

Drei große Thore führen in biefe Stabt.

Das erste Thor, Kütschüf Rapu, die kleine Pforte genannt, ift bis fpat Abends, oft bis Mitternacht offen. Die meiften Berfonen, bie nach Dilbiz wollen, die Paschas, Minister, die fremden Besucher, die Beamten und Diener bes Balaftes paffiren hier burch. Am Eingang stehen vier Solbaten als militärische Wache, mährend in einer an bas Thor angebauten Stube Tag und Nacht eine Anzahl der albanesischen Balastdiener weilt. Jeder fremde Besucher muß hier seine Bisitfarte abgeben. Nur diejenigen, welche ftandige Erlaubniß hierfür haben, dürfen ungehindert weitergeben. Alle Anderen muffen in der niedrigen, schlichten Stube abwarten, bis die Erlaubniß zum Baffiren ertheilt wird. Sämmtliche im Laufe bes Tages eingelaufenen Bifitfarten und eine Lifte aller Berfonen, die sonst die Pforte paffirt haben, werben burch Bermittlung des ersten Sekretärs Abends bem Sultan vorgelegt.

Die zweite, höher gelegene, etwas größere Pforte heißt das Thor der Walide oder Sultanin-Mutter. Sie dient als Einfahrt und Ausfahrt für das kaiserliche Harem, für die Prinzen, aber auch für die fremden Fürstlichkeiten und Gäste des Sultans, die zu Audienzen oder Diners geladen sind.

Die dritte, größte, mit Arabesken aus Marmorfiligran verzierte, mit Gold und lebhaften Farben geschmückte Pforte ift die Sultanat Rapu, die Pforte, welche blos der Sultan benüten darf. Diese zweite und britte Pforte find in gleicher Weise wie die erste von je vier Soldaten außen und von einer Anzahl albanesischer Palastdiener, den sogenannten Tüfenkbichi, innen bewacht. Zum Schute von Dilbig liegen außerbem von allen Seiten Rasernen mit insgesammt 15000 Mann. Alle die drei erwähnten Pforten führen blos in den ersten Hof, welcher rundum von einer Mauer, der ersten, umgeben ist. Im ersten Sofe liegen rechts: bas Mabenn mit den Empfangsräumen für die hohen Gäste beim Selamlik, Wohnungen der Kammerherren, der Aerzte: links liegen: Küchenräume, ein Kiosk für die Archive, das Uebersetungsbureau, die Empfangsräume und Amtszimmer bes Basch Riatib ober ersten Sefretärs, das Oberzeremonienmeisteramt, die Zimmer der diensthabenden Abjutanten. Weiter oben im Hofe liegt links die Danra

ober das Haus der Eunuchen, rechts die Dayra Tahir Paschas, des Kommandanten der Palastwache. Bon der letzteren Dayra führt eine besonbere Thür in den zweiten Hof; diese Thür darf jedoch von keinem Fremden benützt werden.

Außer durch diese Thür führen noch mehrere kleine und eine große, breite Pforte in den zweisten Hof, welcher hinter der zweiten, bedeutend mächtigeren, zehn Weter hohen und vier Meter dicken Mauer liegt. Darin befindet sich eine Fülle von Gärten, Alleen, Fabriken, Kiosken.

Danach erhebt sich enblich die dritte, gewaltigste, einfach festungsartige Mauer, welche die eigentliche Wohnung des Sultans, das Sserai humajun oder kaiserliche Haus nebst dem Harem— oder wie man in Suropa häusiger zu sagen liebt: Haremlik — umschließt. Auch hier breiten sich wunderbare Gärten, ein englischer Park von 120 Hektaren Umfang, Wintergärten, Schloßenlagen, reizende Lusthäuser aus.



### Privatpaläste des Sultans

Der Porzellan-Kiosk — Die Auquistionsstube — Das Schalet, die Wohnung Kaiser Wilhelms — Das Chyadtr, die Wohnung des Prinzen Heinrich — Das Merassim, die Wohnung des Kronprinzen Undolf — Das Kagket — Der Sultan als Komponisk und Maler — Uene Bauten — Der Sultan als Architekt

ie eigentlichen Schlösser bes Sultans, die von ihm ständig bewohnten, die er seit vielen Rahren niemals verläkt — abgesehen von der kurzen Freitagsfahrt zu ber ebenfalls in Dilbig felbst, aeaenüber dem Mabenn liegenden Samidje= Moschee, und abgesehen von den Kahrten je einmal im Jahre nach Stambul und Dolmabaghbiche biese Schlöffer liegen tiefer im Gebiete von Dilbig, im zweiten und britten Sof, hinter ben geheimnißvollen höchsten Mauern. Die große Pforte ber zweiten Mauer ist vom Mabenn burch einen zwanzig Meter breiten Weg getrennt. An diese Aforte lehnt fich links ein längliches, einstöckiges Gebäube, beffen Front noch nach bem ersten Sofe schaut, während das Innere schon dem zweiten Sofe angehört. Das Schlößlein macht ben Ginbruck eines Borzellanhauses, so fein und zierlich ist es mit seinen Fenstern und Thüren aus buntem Glas

und seinen weißen zarten Mauern; es heißt auch Tschinili-Kiosk, Porzellan-Kiosk: in Wahrheit ist ber scheinbare Porzellan schneeweißer Marmor. Dieser Kiosk enthält nur vier ober fünf große, zumeist europäisch eingerichtete Zimmer.

In dem letzten derselben trat eine Zeitlang die geheime Kommission zusammen, welche die wegen revolutionärer Umtriede verdächtigten und nach Vildiz gebrachten Personen verhörte. Wie viele schuldloß Verhaftete haben hier die düstersten Stunden ihres Lebens zugebracht. Ich habe hier selbst an der Seite des Marschalls Fuad Pascha eine denkwürdige Nacht verlebt, als dieser liberale Mann in Folge seiner von mir veröffentlichten freien Aussprache gegen die Kamarilla in Vildiz gefangen war.

Aus diesem Riosk tritt man in einen Garten. An theils sichtbaren, theils unsichtbaren Wachen vorüberschreitend, sieht man rechts und links zwei niedliche Schlösser. Das zur rechten Hand, dessen Inneres theils im zweiten, theils im dritten Hofe liegt, enthält die eigentlichen Wohnräume des Sultans Abdul Hamid.

Die reizenbsten ber Luftschlösser find das Kaßtet, das Dichadir, das Merassim, das Schalet.

Das Letztere, einstöckig, im Schweizer Stil, biente bem beutschen Kaiser und bem König von Serbien als Absteigequartier. Das Tschabir liegt auf einer kleinen, künstlichen Insel, welche von

fünstlichen Wasserfällen umgeben ist; bier wohnte Pring Beinrich. Im Riost Meraffim haben Kronprinz Rubolf und Fürst Ferdinand von Bulgarien gewohnt; jest finden hier besonders feierliche Empfänge statt. Das vierte Schloß, bas Raffet, liegt an einem großen fünstlichen See; bies ist bem Sultan das liebste, da fist er stundenlang, oft bis zum dunklen Abend, träumerisch in die Kluthen schauend. Im Schlosse Kaßket hat der Sultan seiner Borliebe für die ichonen Runfte verschiedene Zimmer gewidmet. Da ist ein Malzimmer, ein photographisches Atelier, ein Musiksalon. Der Sultan ist felbst ein auter Maler und Komponist. In all biesen Dingen ift Abbul Samid bem Raiser Wilhelm ähnlich, mit bem ihn so viel Sympathie verbindet. Dem ehemaligen Botschafter Deutschlands am Bosporus, bem Grafen Satfelbt, hat ber Pabischah seinerzeit ein von ihm selbstgemaltes Bilb jum Geschent gemacht.

Außer ben bisher erwähnten Schlössern befinsen sich im Gebiete von Nilbiz noch eine Menge kleinerer. Und es werden noch immer neue errichstet. Der Raum ist vorhanden. Die Führung der kaiserlichen Bauten beansprucht eine eigene Direkstion und einen festen Bestand von 800 Angestellten. ChefsArchitekt ist Janko Sendi Joannides; zweiter Architekt: d'Aronco; als ChefsIngenieur fungirt Berthier Pascha. Die Arbeiter haben sich selbst zu verköstigen. Sie kommen des Morgens und gehen

eine Stunde vor Sonnenuntergang fort. Die meiften Schlöffer find nach Angaben bes Sultans und nach einem von ihm erfundenen System gebaut. Gin Theil ber Saufer ift aus Solz, einftöckig; andere aus Stein ober Marmor, einstöckig ober zweistöckig. Das Sustem des Sultans für die leichteren Bauten ift außerordentlich prattisch und erfordert geringe Arbeit. Es wird zunächst bas Stelett bes Saufes aufgestellt, bann mit bunnem Draht umspannt und mit Zement überbeckt. Auf diese Weise wurde auch der Kiost hergestellt, in welchem der deutsche Kaiser die Truppenrevue abnahm und ber heute ben Botschaftern und fürstlichen Fremden als Zuschauerraum mährend ber Selamlif-Beremonie am Freitag eingeräumt wird. Die Berftellung biefes einstöckigen Saufes dauerte blos brei Tage. Gin anderer nach bem Suftem des Sultans erbauter größerer und reich verzier= ter Kiosk brauchte nur 14 Tage. Die Einrichtung ift fast überall europäisch, blos die kostbaren Teppiche erinnern an den Orient.

Sine orientalische Tradition sagt, daß der Padischah niemals unter einem Ziegeldache, sons dern unter einem Bleidache schlasen soll. Deshalb sind auch alle Privatkioske des Sultans mit Blei gedeckt. Nur einige wenige Gebäude haben Ziegels dächer; in diesen häusern schläft jedoch der Sultan nicht.

Die Erhaltungskoften ber Schlöffer find giem-

lich bebeutend. Aber man darf sagen, daß der Padischah sich diesen Luxus erlauben kann, weil seine Ausgaben im Verhältniß zu seinem kolossalen Vermögen und selbst im Verhältniß zu den Ausgaben anderer Herrscher nicht allzugroße sind. Welche Spesen bereiten dem Haushalt der europäischen Fürsten die vielen, im ganzen Lande zerstreut liegenden Paläste und gar die kostspieligen Reisen! Das Alles sehlt im Ausgabenetat des Sultans.



### Fabriken in Vildiz

Sägerei — Schmiede — Porzellanfabrik — Cifchlerei — Der Sultan als Tifchler

Fabriken in Pilbiz. Ihre Begründung reicht in das Jahr 1887 zurück. Als General-Direktor amtirt der Belgier de Lobel, jett Haffan Ofchemil Bascha, welcher, nachdem er zum Islam übergetreten war, ansangs als einsacher Abjutant des Sultans sungirte und plöglich von dieser Stelle zum General-Direktor der Kabriken befördert wurde.

Die Fabriken verfügen über eine mächtige Dampsmaschine, welche auch zwei Akkumulatoren für die elektrische Beleuchtung der Gärten und der inneren Baläste treibt. Dies ist übrigens fast das einzige elektrische Licht, das in der ganzen Hauptstadt eingeführt ist, da der Sultan bisher weder für elektrische Beleuchtung, noch für Telephon eine Konzession ertheilt hat. Die Direktion der Elektrizität von Pildiz ist einem berühmten türkischen Ingenieur, Kaif Ben, anvertraut.

Die älteste der Fabriken von Pilbiz, die Dogenne, welche unter allen berartigen Institutionen der

Residenz des Padischahs noch heute die führende Rolle hat, ist die Sägerei. Als Arbeiter sind in der Sägerei die aus der Stambuler Gewerdesschule mit den besten Zeugnissen entlassenen Schüsler angestellt. In einem großen Saal neben der Fadris werden die vorzüglichsten Arbeiten aussgestellt. Diese Fadris wurde hauptsächlich für die Prinzen gegründet, um ihnen theils einen Zeitvertreib, theils eine Beschäftigung zu gewähren. Sie liesert ihre Arbeiten für die Bedürfnisse des Palastes. Die kostspieligsten Maschinen sind für sie angeschaftt worden, alle neuen Ersindungen haben hier Anwendung gesunden; eine großartige mechanische, von Damps getriedene Hobelmaschine mit mächtigen Rädern ist ihr Stolz.

In den Fabriken arbeiten außer den Professionisten dreihundert Soldaten aus der Artilleriekaserne von Tophane.

In der Schmiede ist eine vorzüglich eingerichetete Abtheilung für Galvanoplastik vorhanden, die selbst außerordentlichen Anforderungen genügen kann. Der Leiter der Schmiede ist ein Italiener, Alcide Wolinari; er bezieht 40 Pfund monatlich.

Die Tischlerei beschäftigt 60 Arbeiter, barunter mehrere frembländische. Unter den höheren Angestellten sind zwei Deutsche: der Borzeichner Meinz und der Direktor Hermann Jung; neben Letzterem wirkt auch ein türkischer Direktor, Mustasa Efendi. Diese Fabrik erzeugt prächtige Holzskulpturen, welche zumeist in Dilbiz felbst angebracht werben. Besonders gelungene Stücke liebt ber Sultan zu verschenken. Abdul Samid ift felbft ein vollendeter Meister in der Tischlerei. Nach Abschluß bes Friedensvertrages mit Griechenland überfandte er seinem Minister bes Aeußeren, Tewfit Bascha, einen von ihm felbst verfertigten Cbenholgschreibtisch nebst allem Zubehör. Dieser Schreibtisch ist auch ohne die darauf verwendeten Edelsteine und Ebelmetalle - ein Meisterwerk, das jedem Brofeffioniften Ehre und Bewunderung eintragen würde. Der Sultan hat ein Zimmer, in dem die ganze Ginrichtung : Tische, Seffel, Schränke, Fenfter, von ihm felbst fabrigiert ift. Der Borliebe bes Sultans für die Tischlerei entsprechend, hat die lettere baher auch in Dilbiz eine Zeitlang einen besonberen Aufschwung genommen gehabt. Roloffale Summen find für fie verbraucht worden. Allein feit Rurzem ift ihre Thätigkeit eine geringere geworben. Zahllose Arbeiten werben begonnen, aber nicht beendet. Das Atelier ift ein Museum unfertiger Sachen.

Die Töpferkunst ist ebenfalls in Pildiz in einem speziellen Gebäude vertreten. Dieses Gebäude wurde vom Privatarchitekten des Sultans, d'Aronco, im Osten des Parkes von Pildiz in einer ganz merkwürdigen Form errichtet. Die Porzellansfabrik verdankt ihre Existenz dem Wunsche eines Botschafters, welcher ein Protektionskind plazieren

wollte und in einer Audiens beim Sultan die Installirung einer Töpferei in Nildig empfahl. Diese Kabrik, welche aus dem erwähnten Anlaß vor elf Jahren gegründet und seither vielfach modifiziert wurde, namentlich nach dem großen Erd= beben im Jahre 1894, befindet fich augenblicklich in vollster Blüthe. Sie wird aber wahrscheinlich bald feiern, wie viele andere Installationen in Nildig. Sauptfächlich, weil der Versuch, heimische Borzellanerde, die man bei Arnautkö am Bosporus entbeckt hatte, anzuwenden, mißlungen ift. Man muß die Borzellanerde aus Frankreich bringen. Als Direktor fungirt der Franzose Dathe; er bezieht einen Monatsgehalt von 40 Bfund. Auf Empfehlung des französischen Botschafters hat der Sultan Arbeiter aus dem berühmten Sebres fommen lassen. Durch all das ist diese Fabrik die kostspieliaste von Nilbiz geworben.

Bemerkenswerth ist, daß die feiernden Fabriken oder diejenigen, die jetzt weniger leisten als früher, noch immer dieselben Kosten beanspruchen. Der Sultan ist darüber nicht immer genau unterrichtet. Er liebt die Künste und Gewerbe und kennt keine Grenzen in ihrer pekuniären Unterstützung. Aber seine Umgebung benützt dies blos, um sich selbst zu bereichern. Oft werden Besehle des Sultans, diese oder jene Arbeit in den Fabriken machen zu lassen, ertheilt. Allein die Besehle werden gar nicht weiterzgeleitet, die Beauftragten stecken die Spesen ein:

fach ein. Riemals erfährt ber Sultan, daß und was einer feiner Kabrifen mangelt. Die Direktoren ber Fabrifen können ja ihre Bunfche und Bitten nicht direkt anbringen, sondern muffen fich der Bermittlung eines Kammerherrn ober fonft einer Berson bedienen, welcher ber Zutritt zum Babischah gestattet ift. Diese Bersonen aber geben in ben feltenften Källen die Bittschriften wirklich bem Sultan. Gine Kontrole findet niemals statt. Nur zuweilen gelingt es bem einen ober anderen Direktor durch einen besonderen Zufall von einem biefer herren wenigstens einen Theil des vom Gultan für die Fabrifen angewiesenen Gelbes wirklich zu erhalten. Wenn ber Sultan in biefen Ateliers erscheint - früher geschah es oft, in letterer Zeit fommt dies feltener vor - bann wagt es Riemand, ihm die Wahrheit zu fagen.



### Gärten.

Die vier Garten — Der englische Park — Der Luftgarten — Künstliche Seen — Künstliche Inseln und Grotten — Klumenreichthum — Wintergarten mit Gemälden und Vögeln — Der Gemüsegarten — Der Obstgarten — Gartner — Kosten der Garten

m Gegensate zu ben Fabriken erfreut sich bie Hortikultur bei allen Hosbeamten steter Gnabe. An beren Spesen wird Nichts abgeknabbert. Sie hat Alles im Ueberfluß, für fie neue Spesen zu verlangen und diese Spesen auch auszufolgen, ist Jebem ein Bergnügen. Denn bie Garten liefern ben Bewohnern von Nildig das Obst und Gemufe, und die Nilbiger find große Gourmands. Würden die Fabrikate der Sägerei, der Tischlerei, der Schmiede egbar fein, so hätten diese Kabriten sicherlich nicht unter der Ungunst der Umgebung bes Sultans zu leiben. Uebrigens ist die Hortikultur auch nicht so sehr auf die Vermittlung beim Sultan angewiesen. Der Herrscher ergeht fich taglich stundenlang in den Gärten, und die Gartenbirektoren haben immer Gelegenheit, fich ihm zu nahen und ihre Wünsche unmittelbar anzubringen.

in vier Partieen getheilt, die jede ein Ganzes und Abgeschlossens für sich bilden.

Diese vier Bartieen find : Der englische Bart, ber Luftgarten, ber Gemusegarten, ber Obstgarten.

Der englische Park bilbet zwei Drittel des gefammten Garten-Flächenraumes.

Er befindet sich westlich vom Quartier Gerendsche-Jukuschu, süblich vom Quartier Tscheragan — hier liegt der Balast, richtiger: das Gefängniß, in welschem der abgesetzte irrsinnige Sultan Murad der Fünfte lebendig begraben ist — und östlich vom Quartier Ortakö.

Die nördliche Seite des englischen Parkes ist seit 1889 jenem Theile des Palastes einverleibt, in welchem die Privatgemächer des Sultans und seine Privatpaläste, das Harem und der Kiosk Merassim — jest der Palast für seierliche Empfänge — sich befinden. Bon dem letzteren Palaste ist der Garten jedoch durch eine von zwei Pforten untersbrochene Mauer getrennt.

Dieses abgetrennte nördliche Stück des englisschen Parkes bildet den Lustgarten, ein wahreskleines Paradies.

Hier liegt das Hauptbassin, ein fünstlicher See von einer Länge, die mindestens dreihundert Meter, und von einer Breite, die fünfundzwanzig dis dreißig Meter beträgt. Die Form des Sees ist eine ganz eigenthümlich gezackte.

Un den Ufern bes Sees find fünftliche Grotten

aus grauen, scheinbar regellos übereinanbergeworsenen Steinen, burchschnitten von Fußpfaden und Felsentreppen, über die man zu den kleinen Bavillons des Schlosses Kaßket hinausgelangt. Siner der Pavillons ist als ein üppiges Ruhezimmer ausgestattet, ein anderer hat eine Bibliothek, ein dritter dient als naturgeschichtliches Kabinet, in dem ausgestopfte seltene Bögel, Käfer und Schmetterslinge sich befinden. Um das Wasser herum wiegen sich zahlreiche Bäume verschiedenster Art. deren bunte Früchte und Formen einen lebhaften Konstraft zu der meist eintönigen Fläche des künstlichen Sees bilben.

Da neigt eine Trauerweide ihre Zweige melancholisch hernieder und mischt ihre Thauthränen mit dem flüssigen Silber der Fluth.

Da schieben, wie um die Kummervolle zu stügen, zu ihren beiden Seiten das schwarze und weiße Bambusrohr, zierliche Kinder des Lago Maggiore, ihre Schäfte dis in eine Höhe von zehn, ja fünfzehn Metern hinauf.

Und wieder andere Kinder des Lago Maggiore, viele Duzende, vom italienischen Palastgärtner des Sultans, Signore Romeo Scanziani, hierherverspflanzte Kamelien wiegen ihre bunten Köpfchen hin und her, um dem Bilde der Trauerweide das Düster, die Sinsamkeit zu rauben.

Und bann weiterhin hunderte, taufende andere Bäume und Blumen in buntem, lieblichem Gemisch.

Aus dem tieferen Süden, vom märchenreichen Damaskus, kamen die schlanken Palmen und Pinien, und zwischen ihren hohen Stämmen leuchten goldgelbe Zitronen und rothglühende Orangen. An die Akazie lehnt sich die Chrysantheme, die Nelke wetteifert mit der Rose, und die Zapkentragenden strömen ihren würzigen Nadelholzduft über die Gesammtszenerie...

Man schreitet traumbefangen durch diese Blumenmärchen ummerkbar bergan und befindet sich dann in der Mitte des Ganzen im Angesichte zweier Hügel. Die zwischen ihnen befindliche, 150 Meter lange und 10 bis 30 Meter breite Schlucht ist ebenfalls zu einem See umgewandelt. Die Gegend heißt Dere-Haus, das Bassinthor. Nundum sind Blumenbeete und stürzende Kaskaden, die letzteren hauptsächlich im Norden des Sees.

Ein dritter künftlicher See befindet sich auf dem Hügel westlich vom Tschadir-Kiosk. Er bildet beisnahe einen Kreis, nur nach Norden hin windet er sich länglich spitz, als wollte er auf eine Kaskade zeigen, die ihre schäumenden Fluthen im Serpenstinentanz über die künstlichen Felsen herniederjagt.

Stellt man sich am Fuse dieses Wasserfalls auf und blickt hinab, so scheint es, als ob der hier befindliche künstliche See mit dem Bosporus zusammenfließe. Doch ist das eine Terrain-Täuschung.

Dieser See hat einen Flächenraum von 5000 Quadratmetern. Während er im Norden die ewig zitternbe Kaskabe vor sich hat, ruht an seinem süblichen Userrande ein stiller Pavillon von schimmernber Weiße, ein Schmuckfästchen anmuthiger Lusts-Architektonik. Auch hier ist um die ruhige Fluth des Sees ein wogendes Meer von seltenen Blumen geschüttet.

Auf ben Spiegeln aller brei Seen ziehen Schaaren von Enten und Schwänen umher. An den Ufern ruhen Kaïks und Barken und selbst von Elektrizität getriebene kleine Dampfer, die alle nur dem Sultan und seiner Familie zugänglich sind. In der Mitte der Seen sind kleine künstliche Insessen mit Pavillons und Gärtchen.

In diesem ausschließlich dem Sultan und dem Harem reservirten Lustgarten liegen verstreut zahlereiche Treibhäuser und Wintergärten.

Siner berselben ist ein Wunderwerk, wie man es selbst in Suropa nur selten sindet; da giebt es besonders prachtvolle Vanillen, die einen bedeutenden Werth repräsentiren. Zu den Lieblingen des Sultans gehören Bäume von riesigem Umfang; solcher sind eine Wenge vorhanden, jeder wird besonders gehegt und gepstegt. Diesem Wintergarten ist eine lebendige Seele eingehaucht durch seltene Singvögel, welche in zierlichen Käfigen zwischen den Aesten wohnen. Kunstvolle Wöbelstücke, die nach Angaben und Zeichnungen des Sultans in der kaiserlichen Tischlerei hergestellt worden sind, laden zum Ausruhen ein. In lauschigen Hainen

find auf phantastischen Staffeleien Oelgemälde aufgestellt, welche von den Prinzen oder fremden türkischen und ausländischen Malern versertigt sind; darunter viele Bilder des berühmten türkis schen Malers Achmed Ali Pascha, eines Generaladjutanten des Sultans, und des Künstlers Hamdi Ben, welcher als Archäolog und Direktor des Museums von Stambul auch in Europa weits bekannt ist.

In einem anderen Wintergarten ift es ben Bögeln gestattet, frei umberzufliegen - jum großen Migvergnügen ber Gartner, welche verzweifelt zu= feben muffen, wie diese munteren luftigen Befellen, von Aft zu Aft springend, in die kostbarften Bäume ruhelos mit ihren fecen Schnäbeln hineinhaden, so daß man in verhältnigmäßig furzen Zwischenräumen die Bäume burch andere erseten muß. Die ausgehobenen verdorbenen Begetabilien werden in ein besonderes Treibhaus gebracht, in welchem man fie durch allerlei Kuren wieder zum Leben und zur Bluthe zuruckzubringen versucht. Dieses Treibhaus wird von ben Gartnern bes Balastes das Sospital der Bflanzen genannt; es find bort mehrere Pflangenärzte, Spezialiften für verschiedene Rrankheiten, und eine Reihe von Bflanzenfranfenwärtern angestellt.

Leiber find diese Wintergärten und Treibhäuser fast alle nicht nach dem Thermosiphon-System, sondern durch Trocken-Kanalisation geheizt, was

bas Gebeihen namentlich ber tropischen Aflanzen beeinträchtigt. Um aber tropbem an letteren keinen Mangel zu leiben, läßt ber Sultan von Zeit zu Zeit aus Italien, Frankreich und selbst Deutschland ganze Stablissements mit frischen Pflanzen kommen. Diese müffen beshalb stets vorhanden sein, weil bei ben Diners und Empfängen, welche ber Sultan veranstaltet, ein kolossaler Aufwand mit Blumenschmuck und Aflanzenzier getrieben wird. Der Sultan liebt es, bie Sale, in welchen er empfängt ober ein Diner giebt, in einen Garten voll der seltensten Pflanzen und Blumen verwanbelt au sehen, und er freut fich, wenn seine Gafte ben lebenbigen Schmuck ber Säle mehr bewunbern, als ben tobten Lurus bes Marmors und ben Karbenalanz der Teppiche...

Der Gemüsegarten liegt auf einem nach Often schauenben Hügel, ber sich in ber genauen Mitte bes ganzen Parkes befindet. Er enthält alle Semüsegattungen des Landes und die hervorragendsten des Auslandes. Hauptsächlich, um für die kaiserliche Küche Erstlinge zu gewinnen, ist dieser Garten in neuerer Zeit angelegt worden. Das Gemüse wird nach orientalischem System künstlich entwickelt. Auf einer im Süden liegenden Partie des Hügels leuchten einheimische und englische Erdbeeren, ranken sich die Reben des Weines, deren Trauben monatelang das ständige Dessert der kaiserlichen Taseln bilden.

Der eigentliche Obstgarten liegt im Norben des Barkes. Alle Früchte der gemäßigten Klimata sind hier in reichster Fülle vorhanden, und zwar wers den sie meist nach der in diesem Genre persetten französischen Obstkunde gepslanzt, kultivirt und gespslegt. Fast alle Obstbäume, die sich in diesem Garten besinden — Apselbäume, Birnbäume, Himbeerstauden, Johannisbeerstauden, Kirschbäume und Weichselftirschbäume — sind von französischer Herstunft und gedeihen vortrefslich. Um während des Winters eine Fülle frischen Obstes aller Art hersvorzubringen, sind an dem Eingang, welcher sich im Norden dieses Gartens besindet, zwei Treibshäuser luzuriös eingerichtet worden.

Die General-Direktion ber Särten verwaltet ein Bruder des Kammerherrn Raghib Ben, Rauf Ben; ihm ist der Sarteninspektor Reschid Pascha attachirt. Rauf Ben untersteht dem Minister der Zivilliste, welche die oberste Sarten-Administration darstellt. Die Funktionen des Generaldirektors bestehen in der Besorgung der von den Gärtnern benöthigten Instrumente und Materialien.

Neben bem Generalbirektor und Inspektor giebt es vier europäische Direktoren ober Ober-Gärtner, die Alle bereits mehrere Jahrzehnte in Diensken Abdul Hamids sind, also ihm schon, als er noch Brinz war, gedient haben.

Der Erste und Aelteste ist ber Deutsche Abam Schlerff; er ist mit ber allgemeinen Aufficht betraut. Der Zweite ist ebenfalls ein Deutscher, August Winholdt; ihm ist ber Lustgarten anvertraut, ber blos für ben Sultan und das harem bestimmt ist.

Der Dritte ist ein Italiener, Romeo Scanziani, bem speziell die Direktion der Treibhäuser und Wintergärten übertragen ist. Ein Sohn desselben ist im Uebersetzungsbureau von Pilbiz als Drasgoman-Sekretär für die italienische Sprache angestellt.

Der Vierte von ben europäischen Gärtnern endlich ist ein Franzose, Gustav Deroix, welcher die Pläne und Zeichnungen für Aenderungen in den kaiserlichen Gärten zu entwerfen und auszuführen und der auch die Ornamente und Dekorationen zu arrangiren hat.

Die Zahl ber einfachen Gärtner, Nefer Baghtsschwani genannt, beträgt 300. Dieselben sind nach militärischem Muster in Gruppen zu zehn einsgereiht, welche je einen Onbaschi, einen Zehnerschef ober Zugführer, haben; diese unterstehen wiederum direkt den vier europäischen Direktoren.

Die Gehälter aller diefer Gärtner und ihrer Chefs sind: für die Letteren, die Baghtschewani Baschi, 2000 bis 5000 Piaster monatlich, für die Onbaschi oder Zugführer 250 bis 500 Piaster, für die einsachen Gärtner je nach deren Dienstalter und Fähigkeiten 150 bis 200 Piaster. Außer dem sesten Gesten Gesten der Seute zumeist nicht unbeträchtliche Geschenke, da der Sultan bei seis

nen Spaziergängen im Parke stets eine Gelbrolle, bie 50 Goldstücke enthält, mitnimmt und den ihm begegnenden Gärtnern ein oder mehrere Pfund zuwirft.

Die Gesammtausgabe für die kaiserlichen Särten beträgt monatlich über 60000 Piaster für die Gehälter und 5000 Piaster für Extraspesen. Serätschaften für die Särten und Pflanzeneinkäuse sind dabei nicht inbegriffen. Die Gehälter werden den Särtnern direkt von der Zivilliste bezahlt.



# Pas häusliche Leben des Sulfans

Ein Cag aus dem Leben Abdul Hamids — Musik und Cheater am Sultanshofe

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

### Ein Cag aus dem Leben Abdul Hamids

Des Snitans Arbeitszimmer — Desinsteirung der Dokumente — Schuelle Entscheidungen des Monarchen — Eintheilung des Tages — Morgenspaziergang — Auf dem künstlichen See — Die Menagerie auf der künstlichen Insel — Frühftück — Menn — Bibliotheken — Besuch der Fabriken — Mittagsschläschen — Staatsarbeit — Cheater — Machtruke

as Gebäude, in welchem des Sultans Arbeits-räume fich befinden, liegt mit der Front dem zweiten Sofe zugekehrt, mährend ber Kond sich im britten Sofe befindet. Es ist nur niedlich, sonst nichts. Es ist äußerlich ganz unansehnlich. Von ber luguriösen Ausstattung ber anberen Schlösser ist hier keine Spur. Es ist die Wohnung eines Brivatmannes, das Arbeitszimmer, das Bureau eines Geschäftsmannes, eines peinlichst orbnungsliebenden. Auf bem großen Schreibtisch liegen nur wenige Bapiere; ber Sultan orbnet fast Alles, was ihm durch ben ersten Sekretär übermittelt wird, binnen 24 Stunden. Nur selten macht er darin eine Ausnahme. Auch die anderen Bapiere. welche die verschiedenen Beamten nicht auf dem offiziellen Wege durch ben Sefretar, sonbern bireft übermitteln, erledigt er gewöhnlich schnell. Alle

Papiere, die an den Sultan kommen, müssen vor seinen Augen erst in eine Büchse gelegt werden, welche Desinfektionsstoffe enthält. Dann nimmt sie der Sultan in die Hand und liest sie sofort. Manchmal, wenn ihm die Sache vollkommen klar und recht ist, fällt er gleich die Entscheidung; zuweilen verlangt er Aufklärung oder gar die Originalpapiere und alle Nebendinge. Selten kommt es vor, daß er gar keine Antwort giebt. Auf Biesles, was er scheindar vergessen hat, kommt er eines Tages, da Niemand mehr daran denkt, zurück.

Er arbeitet außerordentlich viel, aber mit weis fer Eintheilung der Zeit und flug barauf bebacht, burch regelmäßiges Leben feine Gefundheit gu schonen. Frühmorgens, bes Winters um 6 Uhr, des Sommers um 5 Uhr nach unserer Zeitrechnung, fteht er auf und macht bei schönem Wetter vor Allem einen langen Spaziergang in den großen, von ben fünftlichen Geen und fünftlichen Flüffen burchzogenen Garten. Un jenem foloffalften ber Seen, ben ich früher gefchilbert habe, weilt ber Sultan am liebsten. Mitunter ergött er fich an einer Spazierfahrt auf biefen Wellen, in Barte oder Kaïf, wobei er felbst rubert; in einer Mouche, wie man hier die Dampfbarkaffen nennt; ober in einem funftvollen eleftrischen Boot. Die Fahrt geht zu einer ber im fünftlichen Gee liegenben fünstlichen Infeln.

Auf bieser Insel besucht ber Herrscher seine Lieblingsthiere, welche in reizend eingerichteten Käfigen eine vorzügliche Verpslegung genießen. Hauptsächlich sind es Rehe, Hirsche, seltene Schafe, allerlei Vögel. Sines Tages entstand in Pilbiz eine kolossale Panik. Die großen Thore des Palastes wurden jäh geschlossen, die Diener rannten wild hin und her. Die Wachen stellten sich, an eine Palastrevolution glaubend, schußbereit auf. Was war der Grund dieser ungeheuerlichen Aufregung, was war geschehen? Sine Lieblingsziege des Sultans war durchgebrannt!...

Diese Thiere kennen ihren Herrn gut. Kaum erscheint der Sultan, so erhebt sich ein fröhliches Gebrumme und Gefinge.

Ein besonderer Kiosk ift den Hunden gewidmet. Mancher Hundelieferant in Europa wird sich erinnern, dieses oder jenes seltene Szemplar für die Menagerie von Nildiz geliefert zu haben. Auch die Kagen haben eine besonders eingerichtete Abtheilung für sich in Anspruch genommen.

Aber das Herrlichste von Allem ist das Bogelshaus. Da sind wunderbare Thiere vereinigt. Es singt und klingt in allen Tönen, es schillert in allen Farben. Mehr als 20 Personen, unter dem Besehle eines besonderen Chefs, des Kuschtschie Baschi, müssen sür die Pstege der Bögel sorgen, während für alle anderen Thiere ein Direktor und dreißig Beamte angestellt sind.

Die Anzahl der Raubthiere ist gering. Es giebt ein paar Löwen, Tiger, Panther — Alles Geschenke des Negus.

Um 10 Uhr kehrt ber Sultan in seine Appartements zurück und nimmt ein einfaches, aber gut und kräftig bereitetes Frühstück zu sich.

Dieses Mahl besteht fast täglich aus berselben Zusammenstellung — aus Suppe, einer Fleischspeise, einer füßen Speise und Früchten. Der erste Mundschenk, Osman Ben, theilt dem Sultan vor, nachdem er aus jeder Schüssel gekostet hat. Sonst ist Niemand beim Essen zugegen.

Rach bem Dejeuner besucht ber Sultan feine Bibliotheken. Die erfte faiferliche Sof-Bibliothek wurde vom Sultan Ahmed bem Dritten gestiftet. Abdul Samid ber Zweite hat vier Bibliothefen, von benen eine außerordentlich reichhaltig ift an Werken über die Türkei in allen Sprachen. Darunter find viele Manuffripte von Büchern, die blos in den Bibliothefen von Dildig exiftiren, da ihr Erscheinen im Druck durch Ankauf verhindert wurde. Die in türkischer und arabischer Sprache geschriebenen Werke find ziemlich geordnet, in nummerirten Kästchen liegend eingereiht. Gine genaue Ueberficht ber in fremden Sprachen erschienenen Werke fehlt leider, da die Bibliothe= fare fast nur Türkisch und Arabisch verstehen. Die größte ber Bibliothefen ift gum Theil in Stein, zum Theil in Holz erbaut. Die Zahl ber hier

befindlichen Werke beträgt 10000. Eine große Menge berfelben ist illustrirt und in Prachtbänden. Für die Bibliotheken sind 2 Bibliothekare und 30 Beamte und Diener angestellt.

Der Sultan hält sich hier 2 bis 3 Stunden auf. Er liebt diese Stätten so sehr, daß er manchmal sogar seine Minister und Beamten hierher zum Vortrag besiehlt.

Bei schlechter Witterung besucht Abbul Hamib, aber nicht häufig, seine Fabriken.

Bunkt 1 Uhr begiebt sich ber Sultan in sein Ruhezimmer, das sich im dritten Hose befindet, und schläft anderthalb Stunden; einer der getreuesten Sunuchen oder Albanesen hält mährenddem die Wache vor der Thür des kaiserlichen Zimmers. Dies ist sast die einzige Zeit, die der Sultan ruhig schläft, da er des Nachts die spät arbeitet und dann noch selten Schlasslust sindet.

Nach dieser kurzen Spanne ungestörten und siches ren Schlases beginnt die ununterbrochene Staatssarbeit. Sie währt von 1/23 Nachmittags dis 1 oder 2 Uhr Nachts. Bald sind es Arbeiten, die der Sultan selbst besorgt, bald Berathungen mit den Ministern, die nicht selten so lange dauern, daß die Würdenträger in Pildiz übernachten müssen. Die lange Arbeitszeit des Sultans wird gewöhnslich blos durch die paar Minuten verkürzt, welche das Abendessen in Anspruch nimmt.

Am Freitag werben nach bem Selamlik gewöhn-

lich Privataudienzen ertheilt. Darauf besucht bann ber Sultan bas eine ober andere ber kleinen Lustschlösser, die in den Gärten verstreut liegen.

Man weiß es niemals vorher, in welchem Kiost ber Sultan die Nacht zubringen wird; er selbst weiß es häufig auch nicht, sondern entschließt sich erst im letzen Augenblick, da oder dort wenige Stunden seiner Nachtruhe zu widmen. Er schläft bann stets in einem Parterrezimmer. Bor seiner Thür wacht wie am Nachmittag ein vertrauter Eunuche ober albanesischer Tüsenkoschie.

Am Mittwoch, Freitag und Sonntag pflegt ber Sultan bas kleine Theater, bas er sich in seinem Palast errichtet hat und in welchem mit Unterstützung eines Orchesters sogar Opern aufgeführt werben, zu besuchen.



#### Musik und Cheater am Sultanshofe

Ibrahim der Erste und die heiteren Klünste — Murads des Vierten Gekehrung zur Muste — Cheater und Stallung — Das Cheater Abdul Jamids — Lieblingsstück des Sultaus — Italienische Sänger und Sängerinnen — Cürkisches Luftspieltheater — Männer in Francurollen — Kaiser Wilhelms Sang an Aegir in Hildiz — Des Sultaus Muniscenz — Liebe der Prinzen und Prinzessinnen sür Cheater und Musik — Die kaiserliche Leidumskkapelle — Ihre enormen Kosten — Guatelli Voscha — Daranda Voscha

heater und Musik hat es von jeher am Sultanshof gegeben, die Schauspieler und Künstler genossen abwechselnd Glück und Leid. Der Sultans Büstling Ibrahim der Erste vertrieb seine halbe Regierungszeit mit Possenreißern, Sängern, Trommelschlägern und Flötenspielern; einen von ihnen, den Zigeuner Ahmed, ernannte er sogar zum Aga der Janitscharen, einen Anderen, den Schattenspieler Kör Musselioghlu, machte er zum Kapudanpascha oder Marines Minister. Murad der Vierte dagegen ließ seinem Kapellmeister den Kopf abschlagen, weil er es wagte, zu einer Zeit, als der Sultan gegen Persien aufgebracht war, ein persisches Helbenlied spielen und singen zu lassen. Als aber bei dem allgemeinen Versergemetzel in

Bagbab der perfische berühmte Saitenspieler Schahkuli demfelden Sultan Murad entgegentrat und mit den Worten: «Nicht um mein Los ist mir leid, sondern um den Verlust der hohen Tonkunst, die mit mir zu Grunde geht», vom osmanischen Sultan die Erlaubniß erbat, vor seiner Ermordung noch einmal spielen zu dürsen, da gewährte Murad die Bitte. Und er wurde von der Musik so gerührt, daß er den persischen Musiker am Leben ließ und nach Konstantinopel brachte. Als großer Freund der Musiker und Sänger ist Sultan Mahmud der Erste berühmt gewesen; dessen Bruder Osman der Dritte wiederum verbannte alle Künstler vom Hose.

Bur Zeit des Sultans Abdul Medschib, des Baters des gegenwärtigen Herrschers der Osmanen, befand sich ein kaiserliches Theater gegenüber dem heutigen Palaste von Dolmasbaghbische. In dem ehemaligen Theater sind jetzt Stallungen.

Sultan Abdul Hamid der Zweite, ber die Mauern von Pilbiz nicht verläßt, hat sein Hofstheater in das Gebiet dieser Mauern verlegt.

Das Theater von Yildiz ist ein längliches Viereck, angebaut an das Serai humajum oder eigentliche kaiserliche Wohnhaus. Es ist einstöckig. Vom
Theater führt eine direkte Thür zu den Privatgemächern des Sultans. Der Saal, welcher anderwärts das Parkett bildet, ist hier leer und mit

einem riefigen Terrich bebeckt. Die Loge des Sultans ist berartig gebaut, dak er Alles überblicken kann. selbst aber nicht gesehen zu werden braucht; die Bühne wieder steht zur Sultansloge in einem solchen Berhältniß, daß die Schauspieler beim Betreten nicht mit bem Rucken zum Sultan zu stehen kommen. Damit auch die Mufiker Letteres vermeiben, befinden sich die Site der Orchestermitglieder unterhalb der kaiferlichen Loge. Rechts und links von diefer find zwei Logen für die Gafte bes Sultans und für das Harem; die lettere Loge ist mit einem feinen Sitterfenster verfeben. Die Musschmückung bes Saales ist außerorbentlich elegant. Die Grundfarbe der Wände ist roth, die Berzierungen find goldig. Die Bühne ist genügend groß, besitt prächtige Roulisseneinrichtungen und die vorzüglichste Maschinerie. Gin großer Theil ber Einrichtungsgegenstände stammt aus der Tischlerei von Nildig; auch die reizenden Stulpturen der Sultansloge find häusliche Arbeiten, meist nach Angaben des Sultans hergestellt. Die Schauspieler muffen, wenn sie die Bühne betreten, vor bem Beginn ihrer Vorträge auf türkische Art nach ber Sultansloge bin grußen. Zuweilen giebt es Abend um Abend eine Vorstellung; aber Mittwoch und Freitag find feststehende Theaterabende. Die Vorstellungen des Theaters dauern gewöhnlich bis 11 Uhr. Manchmal wird jedoch barauf noch stundenlana musiziert.

Ms Theaterdirektor fungirt Ilias Ben, ein Tscherkesse, der gleichzeitig Unterdirektor der kaiserlichen Garberobe ist. Wenn der Sultan keinen besonderen Wunsch äußert, so bleibt es Ilias überlassen, die Stücke auszuwählen, die gespielt werden sollen. Ein Lieblingsstück des Sultans ist «Norma».

Kür das Luftspieltheater find nur Türken engagirt, welche auch die Frauenrollen spielen. Für Opern und Operetten find meift italienische Ganger und Sangerinnen, die aus ben burchreifenben Truppen ausgewählt zu werden das Glück hatten, fest angestellt. Von Zeit zu Zeit werben andere Rünftler, die zufällig in ber Hauptstadt fich befinben, eingelaben, vor bem Gultan zu fonzertiren. Sie werden dann reich mit Geld und Orden beschenkt. Gine einigermaßen berühmte Sangerin erhält wenigstens hundert Bfund für ein Konzert, oft aber auch zweihundert und mehr. Gines Tages ließ fich ber Sultan von den Kindern ber beutschen Schule Kaifer Wilhelms «Sang an Aegir» vorfingen; die Lehrer murben reich beschenkt, und jedes Rind erhielt ein rothseibenes Beutelchen mit je acht Biertelpfundftücken.

Die Liebe des Sultans für Theater und Musik ist fast auf alle Prinzen und Prinzessinnen des kaiserlichen Hauses übergegangen. Sie versäumen keine Gelegenheit, um das kaiserliche Theater zu besuchen. Aber außerdem haben sie in ihren speziels len Wohnungen noch kleine Cytratheater, in wels

chen abwechselnd gespielt wird und wo es weniger beengt zugeht, als im großen Theater des Sulstans. Die Prinzen selbst pslegen dann an den Konzerten theilzunehmen. Bon des Sultans Söhnen haben Ginige, besonders der junge Burhaneddin Esendi, große Begabung für's Komponiren; Alle spielen sie verschiedene Instrumente, der Gine Piano, der Andere Violine, der Dritte Mansboline.

Der Sultan, als leibenschaftlicher Musikliebhaber, hat fich eine eigene Leibmusikkapelle aus Hornisten geschaffen, die in ihrer Art vielleicht einzig ift. Die Mitglieder ber Musikkapelle haben eine ganz besondere Uniform, wie Garbesolbaten, und wohnen in einer eigenen großen Raferne. Ihnen find auch die Musiker der kaiserlichen Privatkapellen, etwa 20 bis 25 Mann, ferner die Sänger und Schauspieler und die sonstigen Artisten que getheilt. Diese Kapelle, die jährlich 100000 Pfund, also 21/4 Millionen Franken kostet — viel mehr als das beste europäische Hoftheater verschlingt besteht aus 300 Musikern, Söhnen ber höheren und höchsten Beamtenklassen, bei deren Auswahl oft mehr die Protektion in's Gewicht fällt, als eine besonders musikalische Bildung. Denn in dieser Kapelle ein Blätchen zu finden, das ist ein großes Glud für's Leben. Die Mitglieder biefer Elitekapelle find lebenslänglich engagirt. Daber fieht man neben jungen Burschen ehrwürdige alte 40

Berren ftehen. Alle faft haben Offiziersrang bis jum Oberften hinauf. Gewöhnlich treten bei einem Konzert nur 70 bis 80 Mann auf, da die älteren Mitglieder blos bei besonderen Gelegenheiten vollzählig erscheinen muffen. Die große Raferne foll zugleich eine große Militär-Mufitschule fein, entspricht aber nicht ihrem Zweck. Es fehlt eine ftrenge Organisation, ein regelrechtes Programm, eine rationelle Erziehung ber jüngeren Kräfte. Bor Allem ift ber Mangel einer einheitlichen Leitung zu beklagen. Man weiß nicht, wer der eigent= liche musikalische Chef ift. Neben bem wirklichen militärischen Rommandanten Guleiman Bascha, ber als Direffor ber Kapelle beigegeben ift, aber nichts von der Musik versteht, giebt es mehrere musikalische Baschas, die fich feindlich und neibisch gegenüberftehen und ein erspriegliches Zusammenwirfen nicht gebeihen laffen. Die Kapelle befitt eine ausgezeichnete Musikbibliothek. Die Inftrumente, welche fie führt, find vorzügliche beutsche Kabrifate. Gin regelrechtes Unterrichtsprogramm, Eintheilung der jungen Musiker in besondere Rlaffen, Ginruckung in höhere Chargen nach Berbienst — das Alles eristirt nicht. Laune und Brotektion allein entscheiben. Strenge Unterrichtsstunben werben nicht eingehalten. Es finden jedoch monatlich ein ober zwei Mal fogenannte Proben ftatt. Die Mufiter muffen jeden Abend bereit fte= ben, zum Konzertiren bei hofe anzutreten. Oft werben sie jeden Abend zum Sultan befohlen, oft aber auch wochenlang, monatelang gar nicht. Regelmäßigen Dienst giebt es nicht; nur im ganzen Monate Ramasan ist regelmäßig — kein Dienst. Einst war diese Leibmusikkapelle allerdings eine musterhafte und ihre ungeheuerlichen Kosten werth. Das war das Verdienst des italienischen Maöstro Guatelli Bascha. Der ist jest ein ehrwürdiger alter herr, ber auf ben golbenen Lorbeeren ausruht, welche ihm die Gunft von vier Sultanen — Abdul Medschib, Abdul Afis, Murad und Abdul Hamid — verschafft hat. Er hat als Lehrer ber meisten kaiferlichen Prinzen und Brinzesfinnen benselben bie große Liebe für die Musik eingepflanzt, welche in der Abgeschloffenheit von Dilbig-Rjoscht ein Element ber Erheiterung und bes Lebens geworden ift. Er birigirt nur noch am großen Bairamsfeste.

Guatelli Paschas Erbschaft ist nicht einem Sinzigen zugefallen, sondern der ewige Streitapfel verschiedener Musit-Paschas geworden. Siner derselben, ein Franzose, ist auch schon unterlegen im Wettkampf um Sultansgunst und Sultansgold und ist seit einigen Jahren mit vollem Gehalt zur Disposition gestellt. Ein besonderes Glück machte ein Spanier, Daranda Pascha; er kam vor einigen Jahren durch Protektion des Oberzeremoniensmeisters Munir Pascha an den Sultanshof, wurde bald Pascha und hat einen Jahresgehalt von beis

nahe 40000 Franken. Tropbem ift die Leibmufitfapelle nicht beffer geworben. Und boch befinden fich ausgezeichnete einzelne Kräfte in berfelben, besonders türkische Musiker, die ein gang hervorragendes Talent für Blasinstrumente besiten. Unter gründlicher Anleitung und bei wohlorganis firtem Unterricht vermöchte biefe Schöpfung ficherlich Etwas zu leiften, was mit ben Roften, die fie verursacht, in einem richtigeren Berhältniß als jest fteben konnte. Die Mufit ift die einzige Unterhaltung des türkischen Monarchen. Er bringt dies fer Liebe gur Mufit bie größten Opfer, er überträgt diese Liebe auch auf die Musiker selbst, benen er viel Wohlwollen und Intereffe und glanzende Munificenz bezeugt. Aber die Intriguen, welche zwischen den aus der Fremde gekommenen, nicht an ihre Pflichten, sondern an ihre Taschen benfenden Elementen geführt werden, belohnen schlecht bas ihnen geschenkte Vertrauen. Gin Fehler ist ferner die geringe Beschäftigung, welche den Musifern gegeben wird. Es ift ihnen nicht gestattet, öffentliche Konzerte zu veranstalten ober anderwärts als im Balafte mitzuwirken. Das Konzertiren vor einem fritischen Publikum würde gewiß den matt gewordenen Apparat wieder in Schwung bringen, die Leistungen des gangen Chors wie der Einzelnen müßten bann von felbst erhöht werben.

## Ber Sulfan in der Beffenflichkeit

Wenn der Sultan zum Selamlif fommt — Audienzen



#### Wenn der Sultan zum Selamlik kommt

Bedentung des Wortes Selamlik — Demokratisches vom Islam — Beginn der Beremonte — Erschetnen der Ernppen — Ankunst des Harems — Eunuchen — Marschälle, Minister, Palastbeamte — Die Prinzen — Der Sultan — Sultan und Selamlik — Abdul Hamlds Schen vor der Gessenlichkeit — Der Held von Plewna — Kalif und Gott — Gebet — Unhepanse — Bewirthung der Fremden — Reitpferde — Stallungen des Sultans — Wirrwarr der Kückschyt — Selamlik am Geburtstag des Propheten — Selamlik bei Nacht

Dur einmal in der Woche verläßt der Sultan den Palast von Pildiz, um sein Angesicht dem Bolke für einige Minuten zu zeigen.

An jedem Freitag, dem türkischen Ruhetag der Woche, begiebt er sich zum Gebet in die knapp vor dem Nildiz-Kjöschk befindliche Hamidje-Mosche; und zwar zu Wagen troz der blos wenige Schritte betragenden Entsernung und unter Entsaltung eines bunten Zeremoniels, das jede Woche dasselbe bleibt; nur an einigen besonderen Feiertagen zeichenet es sich durch eine noch bedeutendere Entsaltung militärischer Pracht aus, so: wenn der Freitag auf den Geburtstag oder Thronbesteigungstag des Sultans fällt oder wenn fremde Fürstlichkeiten der Zeremonie anwohnen. Außer am Freitag sindet diese

zeremonielle Gebetsfahrt auch am Seburtstag des Propheten und am Bairamsfest — und zwar im letzteren Fall schon bei Sonnenaufgang und nicht im Gebiete von Pildiz, sondern nach dem Palast von Dolmabaghdsche — statt.

Man nennt bie Zeremonie : Selamlif.

Selam heißt Gruß ober Begrüßung, und lif zeigt ben Ort ber Handlung an, also ben Ort, wo ber Privatmann seine Freunde, seine Gäste, ber Herrscher seine Diener und Unterthanen begrüßt.

Der gegenwärtige Scheich ül Islam bezeichnete mir einmal die Religion des Islams als eine demokratische. Daß sie es wirklich ist, zeigt sich mehrsach auffallend bei der Zeremonie des Selamliks.

Die Lehre des Propheten weiß von keinem Rangunterschied.

Unter den mohammedanischen Bölkern giebt es keines, welches Abelsklassen oder bevorzugte Stände kennt, wie die Bölker Europas.

Alle Menschen find gleichberechtigt, die Mütter aller Sultane find gekaufte Sklavinnen, die höchsten Bürbenträger im Staub geboren.

Mohammed und seine Kalifen waren stets mit ihren Völkern in unmittelbarer Verbindung. Der Prophet zeigte sich namentlich nach dem Freitagsgebet stets öffentlich. Daraus entstand das Selamlik.

Daß es trop ber Lehre bes Korans von Gleich-

heit aller Menschen beim Selamlik so große Pompsentsaltung giebt, ist nicht unnatürlich, da dem ungebildeten unzivilisirten Volke die Größe und Allmacht des Sultans, des Kalisen nur durch blensbende Aeußerlichkeiten beigebracht werden kann und sich mit der religiösen Zeremonie eine große militärische und hösische Parade verbindet.

Am Freitag beginnt schon frühzeitig in der Umsgebung bes Pilbiz ein emfiges Getriebe.

Wagen auf Wagen, viele hunderte, sahren über Beschiktasch oder Nischantasch hinauf, um Offiziere in allen möglichen Unisormen, Zivilbeamte in ihren einsachen schwarzen, dis zum Halse geschlossenen, Stambulin genannten Röcken, serner Angehörige der Botschaften und der Konsulate und fremde Touristen nach den Kiosken zwischen Pilbiz und der Hamidie-Woschee zu dringen. Sinen Kiosk, der speziell für Touristen bestimmt war, ließ der Sultan auß Furcht vor Attentaten im April 1901 niederzeißen. Es ist für Fremde nun äußerst schwer, wenn nicht unmöglich, dem Selamlik beizuwohnen. Nur Bersonen, für welche die Botschafter und Gesandten persönliche Garantie übernehmen, werden in die für die Diplomatie bestimmten Säle zugelassen.

Mehrere Abjutanten des Sultans — zumeist Mehmed Ben und Risa Ben, von denen Ersterer auch beutsch spricht und Letzterer ein Schwager des Sultans ist — empfangen die Gäste, denen das Bild dieser Stunde unvergehlich bleiben muß — .

biese Pracht ber Zeremonie, das bunte Volk mit dem rothen Fez der Männer oder dem weißen Jaschmak der Frauen, und dann diese Aussicht, wenn der Blick hinübersliegt über die weiße zierliche Moschee nach dem Bosporus, der Sserai-Spize, nach Skutari und den Prinzeninseln.

Ein eiliges Laufen einiger Offiziere belehrt uns, daß der Sultan sich entschieden hat, in welcher Moschee die Zeremonie abgehalten werden soll. In früheren Jahren pflegte er einmal nach Beschiktasch oder nach Nischantasch oder gar nach Ortako oder nach Stambul zu sahren. Jett begiebt er sich nur einmal im Jahre, am fünfzehnten Ramasan, nach Stambul, um dort den im alten Serai ausbewahrten Mantel des Propheten zu küssen. Im Uebrigen hat er seit vier Jahren immer nur die Hamidjes Moschee ausgesucht. Dennoch warten die zur Zeresmonie besohlenen Truppen allemal immer erst in Beschiktasch die Entscheidung des Sultans ab, ehe sie nach Jildiz hinausmarschiren, um den Kordon zu bilden.

Unter Musik schreiten sie bann, gegen Mittag, die bergige Chaussee, eine der wenigen gutgepflegsten Straßen Konstantinopels, hinan. Gewöhnlich sind es drei dis viertausend Mann. Doch habe ich bei den Singangs erwähnten besonderen Gelegensheiten auch schon zwölftausend Mann — Infanterie, Kavallerie und selbst reitende Artillerie, aber ohne Kanonen, — aufmarschiren gesehen.

Durchwegs stramme Solbaten in bunten, manchemal sogar phantastischen Uniformen: Sprier, Afrikaner, Araber und Kurden, Albanesen und Anatolier.

Die wichtigsten Stellen werben von der Marine-Feuerwehr des Grafen Szechenzi Pascha besetzt, die wie Marinesoldaten gekleidet ist, aber im Gürtel neben dem Marinesäbel auch die Feuerwehrhacke trägt.

In etwa einer Biertels ober halben Stunde ist bie Aufstellung beendet.

Dann kommen Dutende kleine zweirädrige Arsbas mit Sand herangefahren, um mit letterem ben Weg dicht zu bestreuen, und ein Hause Diener läuft geschäftig hin und her, um jedes Steinchen aufzuklauben, damit des Herrschers Wagen recht sanft fahre. Nur die Hunde dürsen bis zum letten Augenblick ungestört liegen bleiben.

Ein Trompetenfignal.

Die Offiziere ertheilen ben Truppen ein Kommandowort, die Soldaten präsentiren das Gewehr. Bom oberen Hauptthor kommen mehrere Wagen langsam herab.

Das ist bas kaiserliche Harem.

Allen Wagen voran schreitet ber weiße Zeres monienmeister bes Harems.

Dann kommt zuerst ber Wagen ber Sultanin-Walibe, ber Sultanin-Mutter.

Dem Wagen der Sultanin-Walide folgen die Wagen der Prinzessinnen und ihrer Begleiterinnen.

Zuerst die Karosse, in welcher eine Tochter des Sultans, seine Lieblingstochter, fährt, ein blasses Mädchen von zehn oder elf Jahren, noch nicht versichleiert, mit wunderbaren großen Augen, die voll Neugier in die bunte Welt schauen. Diese Neugier wird, ach, nie befriedigt werden, denn schon webt man den Jaschmak, den weißseidenen, der das jugendliche Gesichtschen ein Jahr später, oder früher noch, der Welt verhüllt.

Es find durchwegs außerordentlich prunkvolle, elegante und geschlossene Equipagen, durch deren halbossene Fenster man die dunklen Augen und die von den Schleiern nur manchmal leicht bedeckten Gesichter der schönsten Frauen der Welt sieht. Wieviel wunderbare Romane und Geheimnisse sahren in diesen Wolken der prächtigsten Kleider, in dieser Fülle bligender Edelsteine, an uns porüber!

Dem Paradies fehlt nicht die Hölle, den Sonnen nicht die Nacht.

Je zwei schwarze Eunuchen begleiten rechts und links einen Wagen und je einer geht ihm voraus ober nach. So schön die Damen sind, so häßlich sind diese schwarzen Wächter, die mit über dem Bauch gefalteten Händen streng nebenherschreiten. Gleich nach dem Harem, manchmal schon vor demsselben, kommt der Kislaraga, der Großeunuch, der Wächter der Mädchen, der Hüter des Parasdieses.

Die Wagen bes kaiserlichen Harems fahren zur linken Seite in den Hof der Moschee. Da werden die Pferde ausgespannt, die Deichsel abgenommen und die Wagen dicht aneinander geschoben. Die Damen steigen nicht aus, sondern bleiben in den Karossen und sehen den Sultan blos durch ihre Fenster im Augenblick, da er die Stufen der Moschee hinansteigt. Rund um die Wagen des Harems nimmt das Heer der Sunuchen Aufstellung.

Run ift ein zweiter Zug in Sicht.

Es find die zum Dienst befohlenen Offiziere und Balastbeamten.

Sie haben sich bereits im Palasthof gesammelt und rangirt und kommen jet im Militärschritt, zwei Spaliere bilbend und einer hinter dem anderen, herab. Erst die niedrigste Charge, dann die höhere bis zum Divisionsgeneral. Sie gehen gleichfalls in den Moscheenhof und bilden rechts von der Moschee ein längliches Spalier dis zum Thor des Moscheenhofes.

Kaum haben sie ihre Pläte eingenommen, so wird bas Auge auf ein neues Bild gelenkt.

Sine Gruppe gewichtiger Herren kommt daher. Gewichtig, weil es die Minister und Marschälle sind; und gewichtig, weil nur Wenige unter ihnen nicht ihre hundert Kilo wiegen. Da schreiten die größten Widersacher, die sich die Woche über mit den heillosesten Intriguen bekämpften, höslich plaus

4

bernd nebeneinander. Hassan Pascha, ber älteste Marschall, Vater des berühmten liberalen Marschalls Fuad Pascha, führt die Gesellschaft an.

Unter Leitung des ersten Palastsekretärs Tachsin Ben kommen die Sekretäre und Kammerherren des Sultans, ein paar Duzend Herren, und die in türkischen Diensten stehenden europäischen Zivilbeamten, Alle in einsachen Stambulins, langen, schwarzen, dis zum Halse geschlossenen Röcken, die als Staatsuniform je nach dem Rang des Träsgers mehr oder weniger goldbetrest sind. Sie nehmen rechts im Moscheenhof Aufstellung.

Bum Schluß nahen die Bringen — bie alteren mögen 24 bis 26 Jahre gahlen, benn es erscheinen nur die Sohne bes Sultans felbst; Einige find noch gang flein. Alle find fie fein, gart und blag. Einer nimmt an ber Front seines Jägerregiments Aufstellung; ber jugendliche Burhanedbin Efendi, bes Sultans Lieblingsfohn, ein lieber Anabe, fect und nett, mit bligenden Brillantenorden über und über bebeckt, ftellt fich zu seinem Marinesolbaten-Regiment; einige Andere steigen zu Pferde, die Kleinen werden von ihren Abjutanten auf die Rosse gehoben und sigen hier in possirlich militäs rifcher Pofitur. Der fleinfte Bring aber, ein Burfch= lein von höchstens vier, fünf Jahren, fommt in geschloffener Equipage baber, und zu beiben Seiten bes Wagens schreiten seine General-Abjutanten mit: zwei Herren, die auch nicht mehr als fünf ober sechs Jahre zählen. Dieses Grüppchen begiebt sich an die Treppe der Moschee, welche für den Sultan reservirt ist. Da hebt man das Prinzlein aus dem Wagen und stellt es an der untersten Stufe stramm auf; es zückt den Säbel, einen wirklichen Säbel, und erwartet mit reizendem Ernst das Nahen des kaiserlichen Baters.

Fünf Minuten erwartungsvolle Paufe.

Alles ist zum Empfange bes Herrschers bereit. Sine Armee von Geheimpolizisten stellt sich hinster ben Fremben auf.

Sin Dutend schmucker, hochgewachsener, arnautischer Leibgardisten geht zur Moschee und nimmt ben Plat knapp vor der Sultanstreppe ein.

Wieder ein Trompetensignal, der Muezzin auf dem Minareh ruft zum Gebet, die Musik spielt die Sultanshymne, die Truppen präsentiren.

Oben am Hauptthor wird ber Wagen bes Sulstans sichtbar.

Dem Zuge in einer starken Entfernung voraus schreitet ber Teschrif humajun mudiri, der Zeremonienmeister für das Selamlik, Hadschi Mahmud Efendi, ein Mann von schlichtem sympathischen Aeußeren. Dann kommen zwei und wieder zwei Abjutanten zu Pferde in Husarenunisorm.

Endlich ber Magen bes Sultans, halboffen.

Der Padischah!

Die Soldaten rufen ihren Selam.

Die Menge neigt sich in Anbetung.

Die Paschas im Moscheenhof berühren mit ihren händen den Staub der Erbe.

Er aber, ber Sultan, ber Kalif, ber Kaifer ber Kaifer, noch heute ber Herr über einen großen Theil ber alten Welt, er fitt einfach, beinahe schmucklos da.

Im Kreise ber geputten, golbstrotenben, waffenstunkelnden Menge ist er der Vornehmste, Elegansteste und dabei Einfachste. Im schlichten Generalsmantel, der halb offen ist und nur leicht die Brillanten seines Hausordens durchbligen läßt, sieht er mit dem Fez, den er gemein hat mit dem letzten Soldaten und dem ärmsten seiner Unterthanen, nicht mächtiger, größer aus als die Anderen rings umsher— er hat keinen besonderen Schmuck, kein besonderes Abzeichen, keine prunkende Zier.

Und wie die Prinzen ihn sehen — und sie sehen ihn vielleicht nur dieses eine flüchtige Mal in der Woche — da verlieren sie ihre steise Haltung, und allem strengen Zeremoniel zum Trot lachen sie ihm hell entgegen, dem Padischah, ihrem leiblichen Bater. Und er, der kaiserliche Herr, er wendet den Blick von der kriechenden Menge ab und lächelt hinüber zu den lieblichen Knaben, seinen leiblichen Kindern.

Das war das einzige Lächeln, das ich je am Kalifen gesehen.

Sonst ift sein blaffes, intelligentes, von einem schwarzen, mit Grau bereits ftark untermischten

schwachen Vollbart umrahmtes Gesicht tiefernst, zeugend von schlaflosen, aber arbeitsvollen Rächten, Säufig ist in europäischen Reitungen zu lesen, baß ber Sultan frank sei, daß ber Herrschaft Sorge ben Schatten auf ihn geworfen, seinen Blick getrübt, sein Berg verdunkelt habe. Dies ist jedoch übertrieben. Alle Bersonen, die den Sultan gesehen und gesprochen haben, finden ihn von elastischer Gesundheit stropend. Insbesondere erscheint die Ansicht, daß ber Sultan ruckenmarkleidend sei, unbegründet. Die Zeichen eines folchen Leidens fehlen gänzlich. Beim Selamlik hat man am besten Belegenheit, zu sehen, wie schnell, leicht und aufrecht der Sultan die Treppe der Moschee auf und ab steigt. Seine Saltung verräth höchstens eine leichte Nervosität, die sich im steten Burechtrucken des Reg äußert. Es erscheint dem die Ginsamkeit liebenden Herrscher wie eine Qual, dieses allwöchentliche Hinausgezogenwerden in die Deffentlichkeit, diese Pflicht, die er nicht abweisen darf.

Denn noch nie hat ein Sultan das Selamlik versäumt. Selbst krank, selbst sterbend zeigten sich die Kalisen am Freitag ihrem Volke. Der vorige Sultan Murad der Fünfte war schon längst nicht mehr regierungsfähig, als er noch zum Selamlik zu kommen gezwungen wurde, zu Wagen, zu Pferde; und sechs Tage vor seiner Absehung mußte er selbst im Kaik, unter dem donnernden Gruß der Kanonen, über den Bosporus zum Selamlik nach Stams

bul fahren. Das Selamlik allein zeigt bem Volke, daß der sonst der großen Masse unsichtbare Monarch lebt und regiert. Abdul Hamid der Zweite hat daher das ungeschriebene, aber heilige Gesetz, sich Freitags dem Volk zu zeigen, ebenfalls niemals verletzt.

Als das Erbbeben im Juli 1894 Alles zittern gemacht hatte und am ersten Freitag nach demselben Niemand die Moschee betreten wollte, kam der Sultan doch, trat als Erster ein und zelebrirte selbst den Gottesdienst. Er wich nicht aus dem Saal von Dolmadaghbsche, als am Bairamstage 1901 abermals ein Erdbeben das Selamlik störte. Als die Armenier durch ihren Sturm auf die Bank 1896 die Hauptstadt in ein Meer von Blut getaucht hatten und Jedermann ein Attentat auf den Sultan fürchtete, kam der Sultan doch zum Selamlik.

Er kam, trot aller Warnungen, trot aller Drohungen, trot aller Furcht.

In früheren Jahren, vor seiner Thronbesteigung hat der Sultan sich gern unter das Volk gemischt.

Er erschien als Prinz oft in den Ministerien. Bald nach seiner Thronbesteigung besuchte er auch noch das Kriegsministerium. Das Alles hat aufgebört. Nach und nach wurden selbst die Spaziersahrten, welche er früher wenigstens einmal in der Woche, nach Beendigung des Selamliks, nach Schischli, Pera oder Ortakö unternommen hatte, eingestellt.

Nach und nach wurden auch die Besuche anderer

Moscheen, als die der Hamidje-Moschee, aufsgegeben.

Nur ungern fügt sich ber Herrscher bem Zwange, am fünfzehnten Ramasan nach Stambul, am ersten Bairamsmorgen nach Dolmabaghbiche zu fahren.

Sonst verläßt er niemals mehr die Gebiete seines allerdings unermeßlichen Sternenschlosses, falls er dies nicht verkleidet und geheim als ein moderner Harun al Raschid thun sollte, wie manche Legende wissen will.

Dies Alles erklärt bie gesteigerte Bebeutung, welche gegenwärtig jeber Freitag im osmanischen Staatsleben hat . . .

Hinter bem Wagen bes Sultans fluthet bie Menge ber Kammerherren, Abjutanten, Palastbeamten, Leibwächter, Geheimspione und Diener bunt durcheinander.

Dem Sultan gegenüber saß früher im Wagen Ghafi Osman Pascha, ber Helb von Plewna, bes Babischahs ständiger Begleiter zum Selamlik.

Sine interessante Figur war bieser türkische Löwe. Er war zulet wohl vom Alter gebeugt und erschöpft, wenn er so im Wagen ruhte, in Demuth gegenüber dem Kalisen . . . Später aber, auf der Rücksehr vom Gebet, wenn der Sultan allein fährt, selbst kutschirend sogar, und Osman Pascha sein weißes Roß bestieg, da zeigte er wieder den kräftigen Löwen, den nur zuweilen ein böser Huften

zu erschüttern vermochte, sonst saß er stramm und hoch zu Pferd und spornte es mächtig, um dahinzusliegen stolz, stark, schnell und helbenhaft, wie wenn er die Mauern von Plewna wieder hätte inspizieren wollen!...

Ghafi Osman Pascha nahm seinen Shrenplatz gegenüber bem Sultan als Palastmarschall ein. Seit seinem Tobe ist sein Platz nicht ausgefüllt worden.

Wenn ber kaiferliche Wagen in den Moscheenhof einzubiegen beginnt, spielt die Regimentskapelle von Neuem die Hymne mit dem Gebet für den Sultan, in welches die Soldaten einstimmen mit dem Rufe:

«Padischahimüs tschof jascha, bin jascha! Lang lebe unser Padischah, er lebe tausend Jahre!»

Kaum ift ber Wagen in den Moscheenhof gelangt, erhebt der Muezzin auf dem Minareh von Neuem und lauter seine Stimme und ruft, Alles übertönend, die Gläubigen zum Gebet:

«Es giebt nur einen Gott und Mohamed ist sein Prophet; kommt, Gläubige, kommt, o kommt zum Gebet!»

Der Wagen hält.

Der Leibbiener, in blauer Albanesentracht, tritt heran, um dem Sultan zu helfen. Er markirt aber seine Unterstüßung blos, ohne den Kalifen zu berühren. Leicht und geschwind steigt dieser selbst aus, grüßt ben kleinen Prinzen, ber militärisch salutirt, wendet sich zur Bersammlung, neigt grüßend das Haupt zum Harem und zu den Ministern, welche mit tiefgebeugten Rücken den kaiserlichen Gruß erwidern.

Dann schreitet er, nur von einigen wenigen seisner Getreuesten gefolgt, die zehn Stufen zur Moschee hinan.

Im Moment aber, da er eintreten will, erschallt aus dem Inneren ein Chor von dreißig Muezzins, welche dem in diesem Augenblick sich allmächtig Dünkenden beim Sintritt in das Gotteshaus dieses Lied entgegensenden, um ihn an die Grenze alles Irdischen zu mahnen:

«Mein Padischah, bedenke stets, Daß über Dir ein Herrscher ift, Der mächtiger als Du!»

Und der Sultan bleibt ein paar Sekunden stehen, als neigte er in Demuth sein Haupt vor dem über ihm Herrschenden.

Nachdem er in die Moschee getreten, beginnt im Hof ein emsiges Treiben.

Adjutanten laufen umber, um die erhaltenen Befehle des Sultans auszuführen. Der Kammersherr Emin Ben und der Chef des Militärkabinets, Schakir Pascha, begeben sich in die Salons der Fremden, um die hervorragenden Gäste, deren Liste der Abjutant Mehmed Ben dem Herrscher überbracht hat, im Namen des Letteren zu begrüßen.

Die Truppen stellen die Gewehre weg und erfrischen sich an einem guten Trunk, welchen Wasserträger in lebernen Schläuchen herbeibringen und in Blechtellern präsentiren; unter diesen Wasserträgern ist besonders ein lustiger Mohr mit grünem Turban ein auffallender, alle Freitag wiederkehrender Typus. Ein Arzt geht durch die Soldatenreihen, mit Riechsläschchen und Medikamenten, um etwa Schwachgewordenen zu helsen.

Den Fremben in bem Kiost ber Diplomaten werden Kaffee, Thee, am Geburtstage des Propheten auch Konfekt gereicht; den Rauchern Zigaretten aus den Privatlagern des Sultans, geschmückt mit dem golbenen Halbmond, auf silbernen Tassen prässentirt.

Das Gebet in ber Moschee bauert eine halbe Stunde. Jedweder Mohammedaner hat das Recht, bemselben beizuwohnen.

Bei der Strenge der Abgeschlossenheit, mit welcher der Sultan sich umgiebt, ist es wahrlich staunenswerth, wie frei das Bolk, das moslemische Bolk, sich hier bewegen darf. Selbst fremde Sunniten, Gäste aus Bochara, tummeln sich frei auf dem Moscheenhof. Zeder Bettler, wenn er Mohammedaner ist, passirt die Thore der Moschee, ohne Anstand zu sinden. Er kann der Zeremonie in nächster Nähe des Sultans beiwohnen und steht sast Seite an Seite mit dem Schatten Gottes auf Erden.

Während des Gebetes werden fünf oder sechs Reitpferbe nach bem Sof ber Mofchee gebracht, um, im Kalle eines Wunsches bes Sultans, demselben für die Rückfehr in den Palast zur Auswahl bereit zu stehen. Es find durchwegs prächtige Thiere, an solchen find die kaiferlichen Stallungen außerordentlich reich. Da giebt es besonders aras bische Pferbe von reinster Raffe. Die Stallungen befinden fich in einem in Schweizer Styl errichteten Bau und find äußerst sauber und elegant gehalten. Gin großer Theil der Roffe ift bem Sultan von verschiebenen Fürsten geschenkt worden. Der frühere Oberstallmeister bes Sultans, ber Deutsche Hobe Pascha, hat sich um die Organisation ber sultanischen Stallungen große Verdienste erworben. Früher kam es manchmal vor, daß ber Sultan ben Rückweg von ber Moschee in's Balais zu Pferbe zurücklegte. Seit sieben Jahren ist bas fast nie mehr der Kall gewesen; dennoch werden immer einige Pferbe bergebracht.

Wenn keine Revue befohlen ist, rücken die Truppen ab, bevor der Sultan zurückkehrt, nur einige Mann bleiben als Wache hier, da die Rückfahrt des Sultans nicht mehr zur offiziellen Zeremonie gehört, sondern sich in Regellosigkeit und Gedränge vollzieht. Der Sultan benütt hierbei einen anderen leichteren Wagen als den, in welchem er sich auf der Hinfahrt befunden hatte; gewöhnlich den ihm vom verstorbenen Kronprinzen Rudolf geschenk-

ten. Die beiben prächtigen weißen Pferde kutschirt er selbst, er hat Niemanden bei sich, weder einen Abjutanten, noch einen Kutscher oder Diener; beiläufig bemerkt sind Kutscher und Leibdiener die beiden einzigen Persönlichkeiten, welche dem Sultan den Rücken zukehren dürfen.

Dem Wagen bes Sultans folgt, jest in größtem Birrwarr, die ganze Menge der Minister, Baschas, Offiziere, Diener; zwischendurch reiten im schärften Galopp die Prinzen dem Herrscher nach.

So langsam, gesittet und ernst sich Alles auf ber Hinfahrt abspielte, so wild, hastig und beinahe komisch geht's auf der Rücksahrt zu.

Die ältesten, dicksten Paschas, die in ihrem gewöhnlichen Leben wohl zu faul sind, zu Fuß von einem Zimmer in's andere zu gehen, stoßen und jagen einander, um das Rad des Sultanswagens zu erhaschen und — schieben zu helsen, damit der Badischah leichter fahre!...

Aus ber Moschee ergießt sich ber Strom bes Bolfes. Die Wagen ber Haremsbamen werben wieder angespannt und kehren zurück durch ein Gedränge von Bettlern, welche ihr Leben zwischen ben Pferbehusen und Wagenrädern riskiren, um die von den Damen durch die Fenster geworfenen Münzen zu erhaschen.

Noch zehn Minuten Geschrei, Gedränge, Rufe ber Dragomans, welche ihre Touristen, ober Büffe ber Kawassen, welche ihre Diplomaten zu ben Wagen geleiten — und bann ist Alles wieder ernst und still auf diesem Plaze, während es desto bunter und lauter auf der Straße von Beschitztasch zugeht; Tausende Türken und besonders Türkinnen, in Aleidern und Schleiern von allen Farben, hocken hier, um die unter dichten Staudwolken heimkehrenden eleganten Franken und ihre Frauen anzustaunen...

Mit besonderer Feierlichkeit wird die SelamlikZeremonie am Mewlud, dem Geburtstage des
Propheten, abgehalten. Alle Würdenträger erscheinen in großer Uniform. Ein Abgesandter des
Scherifs von Mekka überreicht dem Kalifen ein
Schreiben des Scherifs. Dieser Brief ist die Antwort auf das Schreiben, welches der Kalif dem
Scherif durch einen besonderen Boten mit den im
Ramasan abgegangenen Geschenken für die heilige
Stadt geschickt hat. Das Schreiben des Scherifs
von Mekka bestätigt die glückliche Ankunft des
kaiserlichen Briefes, der kaiserlichen Seschenke und
der Pilger. Der Padischah verleiht aus diesem
Anlaß zahlreiche Gnaden und übt besondere Wohls
thaten.

Sine eigenthümliche Selamlik-Zeremonie, Selamlik bei Racht, findet endlich noch am 27. Ramasan statt. Diese Nacht heißt Leisul Raghib, die Nacht der Kraft. In dieser Nacht wird dem Sultan ein reines Mädchen zugeführt. Die öffentliche Zeremonie ist dieselbe wie am Freitag Mittag, allein die wunderbaren Illuminationen, in welche Pilbiz, die Moschee und die Umgebung getaucht sind, verleihen ihr einen ganz eigenartigen märchenshaften Schimmer.



#### Hudienzen

Wonn man dem Snitan gegenübersteht — Grufformeln — Citel und Anrede — Ginfachheit des Sultans — Ginst und jeht

🥏 umeist ertheilt der Sultan Audienzen am 💚 Kreitag nach bem Selamlik. Der Sultan ist im persönlichen Umgang außerorbentlich freundlich. Man vergift, einem orientalischen Berricher gegenüberzustehen. Den Fuffall ober ähnliche Zeremonien hat er ganglich abgeschafft. Selbst der Türke ist vor dem Kalifen nicht mehr zu so elenden Kriechereien wie ehemals verpflichtet. Der Türke, wenn er nicht Militär ober Staatsbeamter ist und dann Uniform seines Ranges und Standes trägt, erscheint im Stambulin, einem dem englischen Bastorenhabit ähnlichen Rod. Beide Bande über bem Bauch gefaltet, erwartet er den Gruß des Padischahs, da der Söhere querst grüßt und damit die Erlaubniß giebt, ihn au begrüßen. Nachdem der Sultan gegrüßt hat, erwidert der Gegrüßte, indem er seinen Oberkörper nach vorne neigt, dabei die rechte Hand bis zur Erbe herabsinken läßt, sich bann wieder zurückbeugt und die Sand von der Erde erst zum Mund und bann zur Stirn bringt. Das bedeutet: ich fuffe ben Staub von Deinen Fugen, mein Reben und Denken gehört Dir. Run wird eine erwartende Stellung eingenommen, bie Banbe bleiben über bem Bauch gefaltet. Die Sitte erheischt, bag ber Untergebene seinem Serrn nicht in die Augen schaue. Auch diese Sitte hat ber Sultan abge= schafft. Er verlangt, daß man ihm frei in's Geficht febe; wenn die Truppen vom Selamlik abmarschiren und ber Gultan am Fenfter zuschaut ober wenn der Sultan durch die Truppen hindurch zum Selamlik kommt, wird ber Blick ber Solbaten zum Gesicht bes Sultans bin kommandirt. Diefes Rommando «Augen rechts» ober «Augen links» ift im türfischen Seere seit dem ersten Besuche bes Raifers Wilhelm eingeführt. Früher mußten die Solbaten immer gerabeaus schauen.

Jebe Frage ober jeder Befehl des Sultans wird mit einem kurzen Gruß erwidert. Diese Temenna oder Grußformel besteht darin, daß man kurz und schnell die rechte Hand von dem Mund zur Stirn führt. Das bedeutet: ich küsse Deinen Besehl und unterwerse mich ihm. Die Sprache, in welcher man zu dem Herrscher spricht, ist schwülstig. Das Wort Ich existir in derselben nicht.

Guer Diener, Guer Sflave, ber ben Staub Eurer Fuße fußt, ber in Demuth und Verehrung erstirbt — das sind so die Titel, welche sich die Sprechenden vor dem Kalisen ertheilen.

Selbst diesen soliden Audienz-Regeln sind Europäer seit dem Regierungsantritt des jetzigen Herrschers nicht mehr unterworfen.

Einst mußten die Gesandten Europas schwieriasten Situationen überwinden, um eine Audienz beim Sultan zu erhalten; heute giebt es mindestens jeden Freitag Audienzen. Im Jahre mußten die siebenbürgischen Gefandten, 1706 wenn sie das Angesicht des Kalifen sehen wollten, ihre magnarische Tracht ablegen und die türkische anziehen; ben kaiserlichen Botschaftern mar Gala-Anzug, den polnischen Gesandten der Kaftan vorgeschrieben. Noch unter Abdul Aziz durften Guropäer bei Hofe nicht anders als in Uniform erscheinen. Jest steht es ihnen frei, zu kommen, wie sie wollen, und die Meisten treten im einfachen schmucklosen Gehrock vor den Herrscher der Osmanen. Dem Sultan Selim bem Zweiten und anderen Badischahs füßten die meisten Gesandten stets die Hand; heutzutage reicht ber Sultan seinen Gästen die Sand zum Gruß, nicht zum Ruß. Einstmals konnten selbst die kaiserlichen Botschafter vor dem Sultan nicht erscheinen, wenn sie nicht erst kolossale Geschenke für den Sultan, die Sultanin-Mutter, die Sultanin-Günftlingin, den Groß-Cunuchen, den Groß-Wesir, den Groß-Mufti mitgebracht hatten; fie muften ben Damen golbene

Körbe mit Spielwerk und Uhren mit Spiegeln, ben Herren stets Juwelen und ganze Klumpen Golb, oft im Werthe von hunderttausend Gulben oder mehr, überreichen lassen. Heute ist es umsgekehrt.

Mit leeren Händen ober mit Händen, die nichts Gutes bringen, kommen die Europäer zum Sulstan und mit sultanischen Geschenken und Brilslantenorden bedeckt gehen sie aus Pilbiz fort.



# Die Camilie des Sulfans

Sultansharem — Das Harem Abdul Hamids — Ein Besuch im Harem Abdul Hamids — Söhne des Sultans — Cöchter Abdul Hamids und Hochzeiten im Sultanshause

### Sultansharem

Völkergemisch in den Harems — Einstüf der Franen im Staat — Karl der Bwölfte und das Harem des Sultans — Kerühmte Sultaninnen-Mütter — Die Griechin Kösem — Eine Revolution im Harem — Ermordung der Sultanin-Mutter — Reichthum der Walide — Die Venetianerin Ssafije — Eisersuchtskämpse — Abrahim der Erfte und die Franen — Murad der Dritte und sein Harem — Hundert Kinder — Kleiderpracht und Velzlurus

ultansharem!... Alle Pracht des Orients, alle seine Schäße, die Sdelsteine aller Welttheile, die kostdarsten Stoffe, die schönsten Frauen der schwarzen und weißen Völker, zahllose zarte, süße und dittere Geheimnisse — das drängt sich in unserer Phantasie zusammen deim zauderischen Wort: Sultansharem. Und es ist Alles zu schwach, zu matt, was man darüber sagt. Selbst der schwarze geheimnisvolle Wächter, der ob diesem Harem wacht, er verräth in dem Titel, den er sührt, nur die halbe Wahrheit; dieser schwarze Wächter, an dessen stumpfen Blicken, an dessen unmenschlicher Gefühllosigkeit alle Reize vorüberziehen, heißt: der Haradiesespforte.

Ich will nicht poetische Phantasieen bringen von ben 1001 Wundern bes kaiserlichen Harems. Nies

mand kann die volle Wahrheit erzählen von denen, welche sie gesehen. Und Niemand noch, wer sie beschreiben könnte, hat das Glück gehabt, in die Geheimnisse einzudringen. Ich will daher nur das Wenige, aber Wahre und Neue berichten, was ich im Laufe von fünf Jahren als thatsächlich in Ersfahrung bringen konnte.

In den harems ber Sultane gab es stets bas buntefte Bölfergemisch. Bajefid ber Erfte hatte nebst seinen vielen orientalischen Favoritinnen vier europäische Bringesfinnen zu rechtmäßigen Frauen: eine Gerbierin, zwei Griechinnen und eine frantische Pringeffin, die dem Raifer von Bygang beftimmt war, aber auf ber Reise zu bemfelben von Türken geraubt wurde. Des großen Suleimans geliebteste Frau war die Ruffin Churrem, die Fröhliche, auch Rogelane genannt, die eine große politische Rolle gespielt hat und beren Ueberreste in der Suleimanije begraben find. Den Sultan Murad ben Dritten beherrschte als Gemahlin eine Benetianerin aus bem Sause Baffo, die unter bem Namen Sfafije, die Reine, als Gemablin und Mutter berühmt geworden ift; fie wurde zeitweilig von ben 500 Sklavinnen, besonders von einer berfelben, einer Ungarin, in ben Schatten geftellt, gewann aber immer wieder ihre Macht über ben Sultan zurud. Die geliebteste Gemahlin des Sultans Ahmed war die Griechin Rosem, türkisch Mahpeifer, Mondgestalt, geheißen. Die Favoritin Mohammeds bes Vierten war ebenfalls eine Griechin aus Rethymo, mit ihrem türfischen Ramen Rebia Gülnüsch, Frühlingsrosentrank, genannt. Die Mutter Mohammeds bes Vierten, Tarchan, war eine Polin. Die Mutter Osmans bes Dritten, Schechsuwar Sultan, war wieder eine geborene Russin, aber als Türkin so fromm geworden, daß sie als eine der heiligsten Frauen des Islams gilt.

Alle diese Frauen haben glänzende Rollen gespielt. Die osmanischen Tyrannen waren zumeist selbst die von ihren Frauen Tyrannissuren. Nächst Rußland mag es, so sonderbar dies klingt, kein Reich der Welt geben, wo die Frauen so mächtig in die Staatspolitik eingegriffen haben, wie in der Türkei. Hinter den Gittern des Harens wurde oft das wichtigste, oft das verderblichste Geset des schlossen. Pomiatowski sand durch Vermittelung eines portugiesischen Juden, des Arztes Fonseca, die Gelegenheit, die Sultanin-Walide so sehr für Karl den Zwölften zu interessiren, daß diese ihren Sohn aufstachelte: «Hilf meinem Löwen, dem Schwedenkönig, daß er den russischen Bären aufstresse».

Die berühmteste aller Sultaninnen-Mütter war Kösem ober Mahpeiker. Als Gattin Ahmeds, als Mutter bes Tyrannen Murad und bes Wüstlings Ibrahim und endlich als Großmutter Mohams meds des Vierten war diese Griechin drei Jahrs zehnte lang Herrin des Osmanenreiches, bis die junge Mutter bes jungen Sultans nicht länger bas Joch der alten Sultanin-Großmutter ertragen wollte und auf ihr natürliches Recht pochte, auf ihr Recht als wirkliche Sultanin-Walibe, als Mutter bes regierenben Gultans. Zwischen ber alten Walibe Mahpeiker und ber jungen Walibe Tarchan gab es im faiferlichen Sarem die bitterliche ften Busammenftoge, und im Gefolge jeber ber Frauen fampften die Gunuchen beider Sofftaate. Da beschloß der Kislaraga ober Großeunuche ber alten Walibe - fei es mit, fei es ohne Einverftandniß der Großmutter — ihren Entel Moham= med, beffen Mutter Tarchan und die wichtigsten Eunuchen ihres Anhangs zu töbten. Der Plan wurde verrathen, und Suleiman Aga, ber Rislaraga Mohammeds und Tarchans, zettelte sofort eine Gegenverschwörung an. Mit fünfzehn seiner Schwarzen brang er in bas Gemach ber alten Balibe. Bergebens warf fie ben Mörbern Schäte von Gold und Juwelen bin, fie wurde erbarmungs: los erwürgt. So endete durch die Sand eines Eunuchen die berühmteste Sultanin-Mutter, die Griechin, welche als türkische Fürstin unter vier Sultanen geherrscht hatte, die einzige harems: bame von Stambul, die fich rühmen fonnte, 30 Jahre lang gleich mächtig geblieben zu fein. Sie hatte über ein Einkommen von 250000 Kronenthalern jährlich verfügt und ben größten Theil bavon für wohlthätige Stiftungen verwendet; von ihr ist der WalidesChan in Stambul errichtet und die WalidesMosche an der Brücke begonnen wors den. Endlose Listen bilden die Aufzählungen ihrer Wohlthaten für Arme, Schuldenbelastete, Wittwen, Waisen, Kranke, und enorme Summen veraussgabte sie, um Sklavinnen freizukausen, arme Frauen und Mädchen zu verheirathen. Tropdem hinterließ sie noch 20 Kisten voll Dukaten, ihren Schmuck und ihre kostdare Garderobe — allein 2700 Shawls — nicht gerechnet.

Nächst der Sultanin-Walide Rösem, der geborenen Griechin, regierte am längsten im Harem ber Sultane die Venetianerin Sfafije — zuerst als Sultanin-Chaffeki oder Gebärende Gemahlin-Günstlingin Murads des Dritten, bann als Mutter ihres Sohnes Mohammed des Dritten — insgesammt 28 Jahre. Einige Tage nach der Thronbesteigung ihres Enkels Ahmed ward sie in's alte Sferai verbannt, wo sie noch vierzehn Jahre in tiefster Ginsamkeit lebte. Gin Regierungswechsel übte seine fürchterlichste Wirkung vor Allem im Harem. Als Sultan Murad der Dritte gestorben war, wurden von den 20 Söhnen, welche ihn überlebten, 19 als Thronrivalen des Erben sofort getöbtet, die hunderte Frauen und Sklavinnen verbannt, ebenso die 27 Töchter Murads; die Sklavinnen aber, die fich in gesegneten Umftanben befanden — sieben an ber Zahl — wurden ertränkt. Als Sultan Mohammed der Vierte eingekerkert wurde, traf sein Harem das gleiche Schicksal, und seine Günstlingin, die Kretenserin Frühlingsrosentrank, mußte aus dem blühenden Garten ihrer Herrschaft in das Elend wandern, um dort zu welken und zu versauern.

Bwifchen ben Waliben, ben Müttern, und ben Chaffeti, den Kavoritinnen, gab es oft die heftigsten Gifersuchtskämpfe, die gewöhnlich durch Gift oder Schnüre beendet wurden. Die Gemahlin eines Sultans erwürgte eigenhändig zahlreiche Sflavinnen, welche bem Sultan gefallen hatten. Als Rebia Gulnufch, ber Frühlingsrofentrant, einmal bemerkte, daß Mohammed der Vierte einer ticherfesiischen Tänzerin zulächelte, schäumte bie Rose vor Gift und miethete einen Gunuchen zu einem Tanze mit der Tänzerin am Ufer des Meeres, wobei ber Gunuche ber Ticherkeffin ein Bein stellte, baß fie versehentlich in's Waffer fiel und ertrank. Als Sultan Ibrahim sich die dickste und größte Frau der Sauptstadt, eine Armenierin, in's harem bringen ließ, um einmal an einer Riefin feine Rrafte zu erproben, und als biefe ben Sultan fo fehr in Anspruch nahm, daß die anderen Saremsbamen für ihren Ginfluß zu fürchten begannen, wurde der neuen Kavoritin von den alten Günftlinginnen ein Gaftmahl gegeben, beffen Deffert eine Ueberraschung brachte: ben plöplichen Tod ber Armenierin.

Unter allen Sultanen war der eben genannte Ibrahim der Erste der ärgste Wüstling. Für Sklavinnen war ihm Nichts zu viel, barum stiegen dies felben auch im Preise wie nie zuvor und nie nachher. Er hatte eine Menge Kavoritinnen, von benen allerdings nur acht Chaffeki, Gebärende, waren. Er vergeubete seine Kräfte im Uebermuth, mährend Murad der Dritte in seinem harem 40 Chasseki hatte, die ihm hundert Kinder schenkten. Die berühmtesten Frauen Ibrahims waren Ssabschbaghli, Die mit ben aufgebunbenen Haaren, und Telli, Die Drahtige. Jebe hatte ihren besonderen Hofstaat und die Ginkunfte eines Sandschaks ober Gouvernements. Auch die anderen Kavoritinnen hatten jede ihren besonderen Hofstaat. Vantoffelgeld. goldbeschlagene Wagen, juwelenbesettes Reitzeug. Die Kleiberpracht ber faiserlichen haremsbamen war unbeschreiblich. Aus aller Welt lieferten bie Rausleute die kostbarsten Stoffe nach Stambul, wo man dieselben so ungebulbig erwartete, daß die Schiffe bei der Ankunft im Bosporus von den Boten des Palastes gestürmt, ja geplündert murben. Eine besondere Vorliebe herrschte im Harem Ibrahims für kostbares Belzwerk. Die erste Kavoritin, Chaffeki Telli, erhielt vom Sultan zum Beschenk einen Riosk, ber gang mit Bobelpelz ausgepolstert war und ein Vermögen verschlang. Reben den Chaffeki, den gebärenden Sultaninnen-Bünftlinginnen, ben Kabine Efendi ober großen Das

men, hatte Ibrahim eine Menge Stlavinnen-Favoritinnen, benen gleichfalls großer Einfluß auf ben Sultan gewährt war; die zwei berühmteften Sklavinnen : Günftlinginnen waren Scheferpara und Scheferbuli; Beiber Rame bedeutet etwa Buckerfüße. Aber bie Buckerfüßen waren ben Meiften gallig bitter, und es gab im faiferlichem harem höllische Zwietracht. Als ber Sultan fogar bie Bringeffinnen zwang, feine Favoritinnen zu bedienen, ba fam es zu heftigen Brugelfzenen zwischen ber Sultanin-Balibe und ben beiben Damen, wobei Scheferpara wundgeschlagen wurde; fie wurde endlich verjagt und flüchtete nach Egypten unter Burucklaffung ihrer baaren Gelber, ihrer fostbaren Garberobe und Basche — barunter was ren 200 prächtige Bettbecken, eine berfelben mit echten Berlen gestickt. Alle biefe Frauen mischten fich in die Bolitik, hatten das Recht zum Verkauf ber höchften Staatsamter als Bantoffelgeschent erhalten und wirthschafteten so lange, bis ein Aufruhr ausbrach, ber Sultan abgefest und fein prachterfülltes foloffales Sarem rauh in die Verbannung gestoßen murbe.



## Das Harem Abdul Hamids

Walide — Chafinedar Hannm — Kadine — Favoritinnen, Dienerinnen, Sklavinnen — Die Cracht der Dienerinnen und der Freien — Hanshalt der vornehmen Damen — Verkehr des Sultans mit dem Harem — Der Arzi im Harem — Die Frauen und die Gunnchen

ie vornehmste Dame im Harem des Sultans ist diejenige, welche den Titel Sultanin-Wallide, Sultanin-Wutter, wörtlich die Gebärerin, führt. Ihr werden kaiserliche Ehren erwiesen. Wenn ihr Wagen beim Selamlik erscheint, präsentiren die Truppen das Gewehr.

Die leibliche Mutter Abdul Hamids ist nicht mehr am Leben. Sie war eine armenische Sklavin gewesen. Ein Palast-Sunuche, der sie noch gekannt hat, erzählte mir, daß der Sultan ihr verblüffens des Ebenbild.

Falls die wirkliche Mutter nicht mehr am Leben ist, vertritt ihre Stelle — wie es gegenwärtig am Sultanshofe der Fall ist — die Milchmutter, die Süt Ana, nach deren Tode: die Erzieherin, Tana.

Die jetige Walibe wohnt nicht in Pilbiz-Kjöschk, sondern in dem nahegelegenen Nischantasch. Sie hat keine Bedeutung; um so größeren Ginfluß be-

fist ihr Sohn Ismet Ben, Garberobier bes Sultans.

Nach ber Sultanin-Balibe kommt im Rang zunächst die erste Schatzmeisterin ober Chafinebar Hanum, dann die zweite, dritte Schatzmeisterin.

Die Prinzeffinnen, Töchter bes Sultans ober seiner Borgänger führen ben Titel «Kaiserliche Hoheit» und haben ihren besonderen Haushalt.

Die angetrauten, gebärenden Frauen des Sultans heißen offiziell Radine Efendi. Gegenwärtig hat der Sultan nur eine angetraute Frau, die Schwester des tscherkessischen Majors Risa Ben, des Obersten Uhmed Schewket Ben und der Frau des Kammerherrn Aarif Ben.

Die Haremsbame, welche Kabine wirb, wechselt ihren Namen. Die Zahl ber Kabine Efendi barf vier betragen; fie werben aus ber Zahl ber Itbals Chasseti, ber gebärenden Günstlinginnen, genommen.

Nach den Kadinen kommen die Ikbal oder Favoritinnen, welche Chasseki, nämlich Mütter find. Dann kommen die Günftlinginnen, die noch nicht Mütter find.

Die Gjösbe wiederum sind Fräusein «unter bem Auge des Padischahs», Erwartende, die noch nicht die Liebe des Sultans genossen haben, auf die aber jederzeit der Sultan sein Auge werfen kann, die dann sofort den Rang einer Ikbal oder Chasseff erreichen.

Das Wort Obaliste ift nicht offiziell und nicht

privat im Harem gebräuchlich. Es ist eine mißverständliche Anwendung des türkischen Wortes Odalik, welches Frauenzimmer bedeuten könnte.

Die Dienerinnen ober Kalfas haben eine besonbere Tracht. Sie tragen auf bem Kopf, und zwar immer links, ein leichtes Käppchen aus Tüll in allen Farben, geschmückt mit einer Agraffe; dieses Käppchen heißt Botos. Ihr Kleid mit einer endlos langen Schleppe, Stekli entari, Schleppkleid genannt, wird während des Dienstes nach vorn zussammengerafft und mit den Spizen in einen Gürztel, Kuschak, geschoben. In diesen Kuschak schiedt sie Kalfa auch die gefalteten Hände, wenn sie in der bekannten orientalischen Sklavenposition versharrt.

Die vornehmen Damen bes Harems tragen bagegen kurze Kleiber. Wenn sie in ben Gärten von Pilbiz spazieren ober zum Selamlik sahren, setzen sie sich auch bas Votos ober Tüllkäppchen auf, aber heften an basselbe ben Jaschmak ober Schleier; zu Hause tragen sie nie bas Votos.

Jebe Kadine und Ikal hat ihren besonderen Hausstand, ihre Kabile ober Gesellschaftsdame, ihre Intendantin, ihre Sekretärin, ihre Siegelsbewahrerin, Anzieherin, Waschfrauen, Scherbetsbirektrice, Kaffeedirektrice, Garberobeverwalterin. Die vornehmen Haremsdamen haben ein Haus von manchmal hundert Personen, da die einzelnen Beamtinnen wieder eine, je nach dem Rang und

Reichthum ihrer Herrin kleinere ober größere Ansahl von Hilfsbeamtinnen haben. Eine Schaar von Dienerinnen, Sklavinnen und Eunuchen besorgt die niederen Dienste und die Bewachung. Der Chef eines jeden Haushalts einer großen Dame ist der schwarze Ober-Eunuch oder Basch Aga. Ein solcher hat Aussicht, einmal an die Spize des ganzen kaiserlichen Harems zu treten. Der jezige Kislargag oder Groß-Eunuche Ghani Aga war vorher Basch Aga im Harem der Prinzessin Rasmeh, einer Tochter des Sultans, die kürzlich den Sohn Ghass Osman Paschas, Wehmed Kemaleddin Pascha, geheirathet hat.

Die jungen Sklavinnen, welche noch in Kindheitsalter stehen, werden zu zweien oder dreien einer Kalfa zugetheilt, welche an ihnen Mutterstelle vertritt, welche sie erzieht, belohnt, bestraft, für ihre Nahrung und ihre Kleidung sorgt und für sie verantwortlich ist. Wenn die Kinder herangewachsen sind, müssen sie dafür ihrer Aboptivmutter allerlei kleine Dienste leisten, die Wäsche waschen und in der Wirthschaft helsen.

Die Haremsbamen schlafen fast alle am Boben, blos die vornehmen in Betten, und zwar schläft Niemand eine Nacht nach der anderen im selben Zimmer oder im selben Winkel, die Schlafstätte wird immer gewechselt; ein charakteristisches Moment, wie sest das Nomadenwesen in die Neuzeit hineinragt. Mündliche Melbungen des Padischahs an das Harem überbringen Gunuchen; für schriftliche Mittheilungen sind beim Sultan mehrere Sekretärinnen angestellt.

Wenn der Arzt in das Harem kommt, geht ein Eunuche voraus und scheucht mit seinem Ruf: «Testur, Achtung, fort aus dem Weg!» alle auf ben Gängen sich herumtummelnden Frauen in ihre Zimmer zurück. Wenn der Arzt die Patientin untersuchen will, barf er Alles anschauen und anrühren, benn ber Koran fagt, daß vor bem Arzte bie Frau nichts zu verbergen brauche; nur eine Untersuchung des Haarbodens wird dem Arzte blos in gang besonders wichtigen Fällen gestattet. Wenn bie Frau vor bem Arzte bie Rleider öffnet, muß ber Eunuche fort, die Haremsbamen betrachten ihn trop Allem eben nicht als neutrales Wesen, sondern als einen Mann, vor dem sie ein Schamgefühl haben. Aus diesem Grunde kann gleich bas Märchen, daß die Eunuchen in den Krauengemächern auch die Nächte zubringen, in's Märchenreich verwiesen werben. Die Gunuchen muffen sich zurückziehen, wenn die Frauen sich zur Nachtruhe begeben.



## Ein Besuch im harem Abdul hamids

Dolmetscherin für Visiten — Abstattung der Besuche dem Kange nach — Der Gast als Wirth — Ein Diner im Harem — Konversation — Geraucht wird nicht — Die Harensdamen über Mode, Litteratur und Kunst — Die Prinzessumen und die Künste — Musik, Tanz und Cheater im Haren — Eine Nacht als Gast im Harem

en Damen des kaiserlichen Harems ist volle Bewegungsfreiheit gestattet. Sie dürsen nach Herzensluft in Pildiz und außerhalb des Palastes spazierenfahren. Nur die angetrauten Frauen des Sultans, die Kadine Esendi, sahren nie aus Pildiz heraus, sondern blos in den Gärten des Palastes umher. Zum Selamlik kommen die Sultanin-Walide, einige Prinzessinnen oder Begünstigte. Um Feste des hirkai Scherif, am 15. Ramasan, wenn der Sultan nach Stambul fährt, begleiten ihn zahlreiche Wagen mit sass allen Haremss damen.

Die Damen bes kaiserlichen Harems empfangen gern Gäste, besonders Europäerinnen; indessen ist es nur wenigen Damen von Pera bisher vergönnt gewesen, das Harem des Sultans zu besuchen. Die Frau eines armenischen Hosarztes, die Armenierin Dabur, ist als Dolmetscherin im Harem seit 15 Jahren angestellt und bekommt hierfür monatlich 30 Pfund. Die Damen des kaiserlichen Harems sind außerordentlich zuworkommend und stehen mit ihren eleganten Manieren hinter den vornehmsten Damen der europäischen Höse nicht zurück; in ihrer Gastfreundlichkeit sind sie densselben sogar weit voraus.

Wenn eine Frembe die Erlaubniß erhält, das faiserliche harem zu besuchen, so erforbert es ber Anstand, daß sie den Damen in einer gewissen Reihenfolge, je nach beren Rang, eine kurze Visite abstattet. Sie wird von Danra zu Danra geführt. Die Mussafir — so beißt ein Gast auf türkisch wird überall mit dem köstlichen leicht parfümirten Mocca, mit Scherbet und Süßigkeiten bewirthet. Che sie von einer Danra fortgeht, begiebt sie sich in einen Salon berfelben, um bort eine Gegenvisite zu empfangen, als ob sie nicht selbst Gaft, sondern bei sich zu Hause wäre, und wieder erscheinen dienende Geister mit allerlei Erfrischungen. Ist die Besucherin eine hohe Persönlichkeit ober eine Europäerin, dann erhält fie von der Dame des Hauses beim Abschied ein Andenken, gewöhnlich einen Ring, niemals aber eine Broche ober sonst Etwas mit einer Nadel; das hieße: das Andenken an den Besuch zerstechen.

Diese zeremoniellen Besuche dauern nur kurze Zeit. Dann begiebt sich die Mussafir zu der Prinzeffin ober Dame, welcher ihr Besuch eigentlich gilt ober die fie eingelaben hat. Gewöhnlich wird fie hier bann ftunbenlang gurudgehalten. Behält bie Dame bes harems ihren europäischen Baft zum Diner, bann bittet fie die vornehmften Damen bes harems ebenfalls zu fich. Alle erscheinen in großer Toilette, zumeift in frankischen Soireefleis bern von heller Farbe, fogar geschnürt. Jedwebe schimmert in einem Kranze von Sbelfteinen, Gold und Berlen. Der Tisch ift à la franca gebeckt, es wird à la franca gegeffen auf koftbaren Geschirren und Taffen, auch die Speifen find zum Theil nach franklicher Art zubereitet, doch fehlt es nicht an türkischen Nationalspeisen, besonders was die füßen Gange anbelangt. Die Speifen werben ftets mit ber rechten Sand zum Mund geführt. Reben jedem Couvert liegt eine feuchte Serviette, an welcher fortwährend die Finger abgewischt werden. Bahrend bes Diners fpielt im Borgimmer Mufit. Gunuchen und junge Ralfas bedienen geschickt, hinter bem Blat einer jeden Dame wartet ein bienenber Geift ber Buniche bes Gaftes. Rach bem Diner zieht man fich in das Muffafir Obaffi ober Empfangszimmer zuruck, wo auf golbenen, perlenbesetten Taffen ber Kaffee in golbenen ober filbernen Schalen fervirt wird. Bald entwickelt fich lebhafte Unterhaltung. Zunächst wird auch hier über Toiletten gesprochen, und bie Saremsbamen beweisen, daß fie eifrige Leferinnen ber Mobe-

und Coiffeur-Journale find. Dann lenkt fich bas Gespräch auf Vergleiche zwischen ben Frauen bes Orients und benen bes Occidents, auf Vergleiche zwischen Harem und Boudoir, und es zeigt sich, daß sich die Orientalinnen gar nicht über ihr Loos kränken, dak am wenigsten aber die Damen des kaiserlichen Harems sich unglücklich fühlen. Sie haben reiche Abwechslung zu haufe, fahren viel spazieren, wenn auch meist nur im Riesenpark von Nilbiz, und über ben Mangel an genügender Liebe tröstet sie das Beispiel ber großen Lesbierin Sappho hinweg. Die Prinzessinnen haben alle vorzügliche Bilbung genossen und sind in verschiebenen Künsten Meisterinnen. So bilbet die Litteratur einen häufigen Gegenstand der Konversation mit ihnen, da sie die Hauptwerke der französischen Dichter und Schriftsteller im Original gelesen has ben. Außerordentlich verfirt find fie auf dem Bebiete ber Musik, sie kennen die Biographien ber hervorragendsten Meister und haben aute selbstständige Urtheile über die Werke derselben. Die Zeiten, wo die vornehmen Damen des kaiserlichen Harems müßig und gebankenlos auf den Divanen lagen und bem Rauch ihrer Nargillehs träumerisch nachgeschaut haben follen, find vorüber. Bei biefer Gelegenheit muß ich wiederum ein Märchen, das Märchen von den rauchenden Odalisken des kaiserlichen harems, gang gerftoren. Im harem Sultan Abdul Hamids wird nicht geraucht. Da giebt es

weber Nargilleh, noch Tichibut, noch Zigaretten. Das Rauchen ift eine Gewohnheit arabischer Frauen, fommt wohl auch in türfischen harems por, aber nicht allgemein. Gine Dame bes faiferlichen harems ift beleidigt, wenn man fie fragt: «Rauchen Sie?» Sie erwidert dann: «Ich bin eine Dame bes Palaftes, nicht eine Städtische.» Die Damen beschäftigen fich fleißig mit ber Letture, fie verfolgen mit Intereffe bie neuesten Erscheinungen der europäischen Litteratur, die ihnen in frangösischen Ausgaben ober in türkischen handschriftlichen Uebersetungen bes Uebersetungs= bureaus von Dilbig zukommen, fie fpielen und malen, nähen und sticken. Die eine Bringeffin ift eine vorzügliche türkische, arabische und persische Dichterin, eine andere komponirt originell, eine britte malt reizende Genreftucke in fostlicher Farbenmischung und hat ein besonderes Talent für Blumenmalerei auf Seide; ihre Arbeiten find von vollendeter Geschicklichkeit, wie lebende Blumen liegen bie Karbenbilber auf bem Stoff.

Nach der Unterhaltung im Mussafir Odassi begiebt man sich in einen Salon, wo von einem Musse und Balletkorps des Harems allerlei Spiele und Tänze vorgeführt werden.

Wie im Serai humajun, bem kaiserlichen Haus, in den Gemächern des Sultans und der Prinzen, Schaaren von Künstlern, Musikern, Schauspielern und Komikern für die Unterhaltung der Herrs

schaften sorgen, welche fast ihr ganzes Leben innershalb ber Mauern von Pilbiz zubringen, so hat auch bas Harem, bas Haus ber Frauen, seine Truppe von Sängerinnen, Tänzerinnen und Musstäntinnen.

Mehr als hundert der reizendsten jungen Mädschen, köstliche Blüthen aller Völker der Erde, die zartesten weißen und die dunkelsten schwarzen Jungfrauen, mit Stimmen wie Nachtigallen, sind dazu bestimmt, den hohen Haremsdamen, den Kabine, Ikdal und Gjösde und den Prinzessinnen und deren Gästen das Leben im goldenen Käsig zu erheitern.

Die Musikantinnen und Sängerinnen werden im Palast selbst erzogen und ausgebildet. Mehrere europäische Brofessoren, natürlich ältliche Berren, find zu diesem Zweck ständig engagirt. In einem großen Saal bes Harems finden die Lektionen statt. Hier erscheinen zuerst die Brofessoren. Dann kommen mehrere schwarze Gunuchen, hinter ihnen bie Schülerinnen. Die Letteren werben in einem Kreise aufgestellt, welcher von den Eunuchen bemacht wird. Die Schülerinnen sind alle verschleiert, und die Eunuchen, in stummer Haltung zwar und die Sande unbeweglich über bem Bauch gefaltet, paffen mit ihren scharfen Bliden auf, baß sich keine eine Ungehörigkeit erlaube. Die Profesforen bleiben in einer gewissen Entfernung von ihren Schülerinnen. Die Lektion, welche gewöhnlich eine Stunde währt, ist bemnach keine leichte Arbeit. Einige Mole war beabsichtigt worden, Zehrerinnen zu engagiren. Aber dieser Plan wurde aufgegeben, weil man befürchtete, daß dann die neugierigen Weiblein mehr mit Plaubern, als mit Lernen zubringen würden.

Bei Spiel und Gefang lernen andere Gruppen Tange. Bei bem Rlang bes Ranun, eines Bfalterions, und ben melodischen Tonen ber Bither führen diese Balletforps zumeist nur türkische und arabische Tanze auf, welche fie in gleicher Weise wie die Sangerinnen und Musikantinnen im Sarem felbft, jedoch von einheimischen Brofefforen, gelernt haben. Bei ben Aufführungen vor ben haremsbamen — und bem Gultan — erscheinen fie natürlich unverschleiert. Jebe Ginzelne bemüht fich in ihren Bewegungen möglichst grazios und auffallend zu fein; von einer ber großen hanums ober Damen bemerkt und vielleicht in ihre Nähe gezogen zu werden, kann zuweilen ausschlaggebend für die gange Butunft einer Tangerin fein, fann fie bis jum Rang einer Gjosbe führen, bis jum Rang eines Fräuleins heißt das, welches Aussicht hat, bas Wohlgefallen bes Monarchen felbft gu finden, bann Favoritin und im Falle ber Beburt eines Kindes fogar Itbal und fpater Rabine zu werben.

Das Musit, Gesang- und Balletforps besitzt im Harem eine besondete Dayra. Dort hat jede hervorragende Künstlerin ihr eigenes Zimmer und mindestens zwei Dienerinnen zur Verfügung. Die Unterrichtsstunden ausgenommen, haben die Künstlerinnen fast den ganzen Tag nichts zu thun, als auf den Sophas zu lehnen und zu gähnen. Allabenblich aber haben sie Dienst, müssen sie singen und springen, gauteln und sich schauteln.

Jeden Abend findet Unterhaltung in der Danra einer Anderen statt. Die Prinzesfinnen ober hohen Damen laben bazu einander ein ober frembe Gäste, Frauen von Würdenträgern und Europäerinnen. Im Gegensat zu ben Ginrichtungen im Mabenn und felbst im Sserai humajun find die Wohnungen im Harem fast durchwegs mit orien: talischem Luxus ausgestattet. Marmor kühlt die Wände, aus Porphyr find bie Saulen, fauftbice Seibenteppiche aus ber kaiserlichen Kabrik von Hereke, aus Schiras und Anatolien, aus Uschak und Kurdistan bämpfen die Schritte. Die Spiegel Benedigs, blipend im Glanz der kostbarften Lamven und Leuchter, werfen die Bilder des Tanges, bie lieblichen Gestalten zuruck. Auf Vorzellanwundern von Kutahja werden Scherbet und Schefer, süßes Fruchtwasser und Zuckerwerk, präsentirt. Im Unterhaltungssaal sind den Wänden entlang luxuriofe schwellende Fauteuils und Divane aufgestellt, auf welchen die Zuschauerinnen theilweise à la turca, mit untergeschlagenen Beinen, Plat nehmen.

Bei einer Unterhaltung erscheint im Saal que erst das Korps der Künstlerinnen. Wie im türkischen Theater bes Sferai humajum Männer die Frauenrollen spielen, so verkleiben fich die Musifantinnen, Sängerinnen und Schauspielerinnen bes Sarems theilweise als Manner; besonders ift Diejenige, welche die Bafgeige handhabt, ftets in Männertracht. Die Künstlerinnen setzen fich à la turca auf den Boden. Wenn man das Nahen der Gafte und ber Damen bes Saufes fundet, wird mit bem Schlagen auf bem Tamburin, mit bem Spielen auf bem Ranun, bem Bfalterion, und bem Gefang begonnen. Raum haben die Buschauerinnen Plat genommen, fo giebt ein Eunuche ein Beichen. Darauf erhebt fich eine Tänzerin. Gragiös und höflich, heiter und boch bevot, fnirt fie zu der Herrin des Hauses hin, macht ihre Temenna, ben türkischen Gruß, indem fie die rechte Sand an Mund und Stirn legt, und führt ihren Tang aus, ber leife, rhythmisch beginnend, heißer, gitternder, wirbelnder wird, bis er in einen Bauchtang endet. Immer berauschender, ermunternder, jagender flingt ihr die indessen gleichfalls wilder gewordene Mufit an's Ohr und fie wirbelt und wantt, fintt und wächft, ftampft und wiegt fich, jammert und jauchzt, bis der Eunuche ihr das Beichen giebt, fich zuruckzuziehen und einer anderen Tänzerin ober einer Gruppe Blat zu machen. Der Rudzug geschieht unter ben gleichen Temenna wie der Antritt zum Tanz. Wenn eine Prinzefsin oder sonst eine Dame sich dabei bewogen fühlt: Afferim oder Bravo! zu rusen, dann schreitet die Ausgezeichnete sofort zu der Dame hin, macht ihre Temenna und ihre Verbeugungen, füßt der gnädigen Beisallspenderin dankend den Saum des Kleizdes und zieht sich dann erst, rückwärts schreitend und die Hände über dem Bäuchlein gesaltet, zurück.

Die Toilette ber Tänzerinnen ist, je nachbem sie türkisch ober arabisch tanzen, der einen ober anderen Frauentracht angepaßt, stets von unglaublichem Reichthum, von märchenhafter Schönheit. Auf dem unverschleierten Haupte funkeln kostbare Ebelsteine. Hals und Arme find ebenfalls unverhüllt. Besonders malerisch ist ihre Tracht bei arabischen Tänzen. Da fluthet über ihren Körper ein helles, feines, vollständig durchsichtiges Musselinhemb mit weiten Aermeln, mit offener Bruft, aber an bieser Stelle mit Tüll flüchtig garnirt. Manchmal beckt den Oberkörper noch ein goldbordirtes, zartes Korset, welches über der hemdartigen Robe getragen wird. Die Beine find mit weißen ober rothen Satinhofen bekleibet, die Küße aber nackt, und an den Knöcheln blißen dicke breite filberne ober goldene Reifen, die mit kleinen Steinen gefüllt find und beim Tangen ein originelles klingelndes Spiel hervorrufen.

Während ber Unterhaltung, welche gewöhnlich spät Nachmittags beginnt und bis in die tiefe Nacht

hinein dauert, werden sowohl den Zuschauerinnen als den Künftlerinnen von Sunuchen Erfrischungen, Scherbet, Lokum, verzuckerte Früchte, Kaffee, Thee, Zuckerwerk, Säfte und Gefrorenes gereicht.

Wenn die Fremde nunmehr barauf befteht, heimzukehren, so wird ihr, im Sinblick auf die Rühle ber Nacht, ein koftbarer Mantel ober Belg umgehängt, der gleichzeitig als Andenken ihr verbleibt. Gewöhnlich wird aber fo fpat Riemand fortgelaffen, fondern die Fremde bleibt bei ber Gaftgeberin über Nacht. Sie wird von ber Letteren freundlichst verabschiedet und erhält ein lururiöses Schlafzimmer und mehrere Dienerinnen angewiefen. Die Dienerinnen helfen bem Gaft beim Entfleiben, wünschen respettvoll eine gute Rube und schließen die Thur von außen zu. Das Schlafzimmer, bas einem Gaft angewiesen wird, ift mit einem frankischen Simmelbett aus Bronze, umhängt mit blauen Seibenstoffen und Mosquitonegen, mit Teppichen am Boben, Seibenteppichen an ben Wänden und einem fleinen Nachttisch, auf welchem eine filberne Karaffe mit Baffer fteht, möblirt. Gine fleine, mit bem Schlafzimmer zusammenhängende Kammer dient des Morgens ber Toilette. Bier befinden fich ein großer Spiegel, ein Divan zum Ausruhen, ein Waschtisch und ein Toilettetisch, überfüllt von ben feinften Barfums, Seifen, Bahnpaftas. Je nachbem, welcher Nation die Fremde angehört, find ihr Toilettemittel ihrer Heimath hingestellt. Die Französin finbet Pariser Fabrikate, die Deutsche ihren Lohse, die Engländerin ihren Atkinson, ja sogar die Wiesnerin den Taussig und die Russin ihren Ralle.

Am Morgen meldet ein leichter Schlag an die Thur, daß es an der Zeit sei, das duftige weiche Bett mit ben Seibenpolstern und Seibenbecken zu verlaffen. Wenn die Muffafir, die Gaftin: «Bujurun, entrez» gerufen hat, öffnet sich die Thür und eine Ankleiderin naht, um der Fremden unter tausend füßen Schmeichelworten bei ihrer Toilette zu helfen, um sie zu maschen, zu kammen, zu glätten. Dann kommt eine andere Dienerin und geleitet ihrer Herrin Gaft in ein Boudoir, wo die Fremde mit Sugigkeiten und Milchkaffee und Biskuits oder Thee bewirthet wird. Währenddem erscheint die erste Sefretärin der Gastgeberin oder sonst eine höhere Angestellte in großer Toilette, um einen Morgengruß ihrer Herrin und gewöhnlich auch kostbare Geschenke zu bringen. Wenn man nicht von vornherein für längere Zeit eingelaben war, erforbert es ber gute Ton, daß man der Herrin des Haufes keinen Besuch mehr macht, sondern ihr blos durch die Abgefandte danken läßt und Grüße schickt. Man wird unter großen Ehren bis zum Thor ber Danra und bann von Eunuchen bis zur Palastpforte geleitet, von wo ein kaiserlicher Wagen den Gast nach Saufe bringt.

#### Söhne des Sultans

Prinzen-Loofe — Chronfolge — Söhne Abdul Hamids — Ihre Exziehung — Militärdienst — Harem der Prinzen

smanische Prinzen haben niemals ein beneibenswerthes Dafein geführt. Befanntlich folgt nicht ber Sohn bem Bater in ber Berrichaft, sondern nach dem Tode oder der Absetzung des Padischahs wird ftets ber älteste von ben Bringen ber gangen osmanischen Dynastie zum Gultan erhoben und von dem zu Konia refidirenden Oberhaupt des Ordens der tanzenden Derwische, dem Tichelebi, in ber Moschee zu Gjub am Golbenen Horn mit dem Schwerte Osman's gegürtet; das ist die osmanische Krönung. Chemals wurden alle Bringen beim Regierungsantritt eines neuen Herrschers umgebracht, damit ber Sultan ohne Rivalen bliebe. Später, feit Mohamed IV., wurben die Bringen in bestimmten Gemächern, welche Bringenfäfige hießen, gefangen gehalten. Die barbarifchen Sitten find gemilbert, aber bie Bringenloofe nicht viel heiterer geworden.

Sultan Abdul Samid hat fechs Sohne und

sechs ober sieben Töchter. Von den Söhnen sind die ältesten fünf: Mehmed Selim, Ibrahim Tewssit, Achmed, Abdul Kader und Burhaneddin. Sie haben den Titel «Kaiserliche Hoheit», werden aber von ihrer Umgebung einfach mit «Esendi» — Herr—angesprochen. Auch der Sultan wird in der Anrede kurzweg «Esendimüs» — Unser Herr — genannt.

Obwohl die Prinzenkäfige nicht mehr existiren, ist das Leben der sultanischen Prinzen auch heute noch nichts Anderes, als eine Gefangenschaft von der Wiege bis jum Sarge, ober bei bem Einen und Anderen: von der Wiege bis zum Throne. Die Prinzen haben fast gar feine Berbindung mit der Außenwelt, sie find ftrenger bewacht als die gefährlichsten Verbrecher. Die nächften Thronfolger find zwei Brüder bes Sultans: Mohamed Reschad Efendi und Remaleddin Efendi: ihnen folgt als nächst-ältester Prinz ein Sohn des ermordeten Sultans Abdul Aziz, Juffuf Jzzebin Efendi. Diese brei Pringen, von benen bie erften zwei in Dolmabaghosche, der britte in Beikos am afiatischen Ufer des Bosporus wohnen, burfen — gleich bem abgesetzten Sultan Murad V., der seit bald einem Vierteljahrhundert als angeblich Irrsinniger im Palast von Tscheragan bahinvegetirt — niemals ihre Wohnungen verlassen. Aber auch die Söhne des Sultans, welche alle in Nildiz-Kjöschk wohnen, sind Tag und Nacht von Spionen und Wächtern umgeben, tropbem sie als Thronrivalen noch lange nicht in Betracht fommen. Bahrend die Brüder und Thronfolger Abdul Samid's ungebildet und wild und roh berangewachsen find, hat ber Gultan feinen eige: nen Sohnen eine gemiffe Erziehung angebeiben laffen. Seit Mohamed II., bem Eroberer Ronftantinopels, ber ein Freund ber Bilbung und felbit ein Dichter war, ift ber Bringenlehrer eine ftändige hohe Amtsperson im Balaft der osmaniichen Gultane gemesen. Der erfte Unterricht eines Bringen mar immer ein großes Fest, bem alle Staatsbeamten anwohnten. Der Scheich-ul-Islam felbst fagte dem Bringen die ersten Buchstaben bes Alphabets vor und ber Junge wiederholte fie: bamit war ber Unterricht eröffnet. Im Laufe ber Jahrhunderte aber murde, je ftarfer die Bivilifa= tion einbrang, je weniger Werth auf die gute Erziehung der Prinzen und Thronfolger gelegt. Abbul Samid II., ber Sohn bes gebilbeten und liberalen Abdul Medschid, lernte zwar in seiner Jugend Manches und sprach und schrieb sogar frangofich; aber unter ber Berrichaft feines Onkels Abdul Aziz ward er von aller Welt und aller Bilbung ebenfo zuruckgebrängt, wie heute unter seiner Herrschaft die Thronfolger Mohamed Reschad und Remaleddin. Da Abdul Samid indefsen ein Freund der Bildung ift, die ihm felbst leider nicht zutheil geworden, so will er wenigstens feine Sohne zu zivilifirten Menschen erziehen laffen.

Freilich ift eine solche Bilbung problematisch, wenn die Prinzen babei immer in ihrem Rafig bleiben muffen. Ihre ganze, mobern fein follende Erziehung geschah und geschieht innerhalb ber brei hoben Mauern, welche Nildiz-Riöscht umgurten. Beim Beginn bes Unterrichts eines Bringen finben keine Festlichkeiten mehr statt, wie einst; die einheimischen, wie die europäischen Lehrer kommen und gehen in aller Stille. Charakteristisch ist, daß jeder Prinz ein Handwerk lernt, wie es im Hause Osman's Herkommen ift. Sultan Mustafa IV. war Buchbinder, ein anderer Sultan schmiedete Banger, ein britter flocht Rörbe, ein vierter, Dsman III., war Bantoffelmacher. Sultan Abbul Hamid II. ist gar in vielen Künsten und Handwerken Meister, er ist ein guter Architekt, Mufiker und Tischler. Gigentlich für die Studien und Handwerksarbeiten seiner Sohne hat der Sultan die vielen Fabriken angelegt, welche fo überraschend im Sultanspalast zwischen ben Balästen, Amtsgebäuden und Haremsvillen auftauchen. Die Bringen kommen aber in biese Kabriken nicht gern bin. Rur für Solzschnigereien besiten fie eine besondere Vorliebe. Auch für die verschiede= nen Künfte haben fie Alle, ohne Ausnahme, lebhafte Neigung. Der kleine Burhaneddin Efendi spielt vorzüglich Piano und soll auch gut komponiren können, barin seinem kaiserlichen Bater nachgerathend. Auf Anrathen des Museum-Direktors

Hambi Ben erlernten einige von ben Prinzen die Malerei. Ihr Professor in dieser Kunst war ein Italiener, Balern Efendi. Der Sultan hat in seinen Zimmern einige Bilber, Werke seiner Söhne, sowie einer Tochter, die ebenfalls, wie ich früher erwähnte, eine gute Malerin ist.

Alle Sohne bes Sultans, ber ältefte, Mehmeb Selim ausgenommen, bienen beim Militar. Diefes Dienen bebarf aber einer Randgloffe. Sie find bei ihren Regimentern nur beim Selamlit, bevor ber Sultan zur Moschee fährt, und bei fonftigen großen Baraden und auch blos für menige Minuten zu feben. Im Uebrigen geben fie nicht zu ben Soldaten, sondern diese kommen zu ihnen. Zweis oder dreimal monatlich marschiren hundert Soldaten verschiedener Regimenter in Manöver-Ausrüftung nach Dilbiz-Kiöschk und ererzieren dort in einem streng abgesperrten Raume vor den Prinzen. Abdul Kader und Achmed find Kavalleriften, der allerjüngste, ein etwa fechsjähri= ger Junge, gehört der Artillerie an, Tewfif und Burhaneddin endlich find ber Marine und Marine= Infanterie zugetheilt. Für die beiben Letteren ift in Dildig ein fünstlicher Riesensee hergestellt worben, auf bem fie mit Barken und Barkaffen Schiffsmanöver aufführen.

Der älteste Sohn bes Sultans, Prinz Mehmed Selim Efendi, war lange Jahre wegen einer Beibersache in Ungnade. Bor kurzer Zeit erst ist eine Versöhnung zwischen Vater und Sohn zu Stande gekommen; am 28. Feber 1900 sah ich Beide in freundlichem Gespräch im inneren Parke von Nildiz-Kjöschk.

Von den Bringen ist in der Deffentlichkeit nur einmal die Rede: wenn ihre Beschneidung stattfindet, welche awischen ihrem sechsten und breizehnten Lebensjahre vorgenommen wird. Diese Beremonie wurde in früheren Zeiten unter großen Festlichkeiten begangen. Als Murad III. seine Söhne beschneiden ließ, sandte er besondere Botschafter nach Wien, Benedig, Paris und Bolen, um Kaiser, Dogen und Könige zu ben Kestlichkeiten einzuladen, worauf diese zwar nicht selbst kamen, aber außerordentliche Botschaften schickten. Wochenlang dauerte manchmal der Jubel, der aus solchem Anlasse die Hauptstadt des Osmanenreiches erfüllte. Heutzutage giebt es nur ein paar intime Kesttage im Palaste und eine offizielle Berlautbarung in den Zeitungen.

Ein zweites großes Ereigniß erwartet die Prinzen in ihrem vierzehnten Lebensjahre; da bekommen sie eine eigene Wohnung in einem der Paläste und eigene große Dienerschaft, Sunuchen, Frauen und Sklavinnen. Damit die jungen Herren nicht zu zahlreiche Nachkommenschaft erhalten, müssen sie sich verschiedener Schukmittel bedienen. Jeder Haushalt eines Prinzen besitzt ein eigenes Magazin, in welchem feinste Pariser und Wiener Spezia-

litäten, je ein Exemplar in einem besonderen feinsgestickten Seidentüchlein, sich befinden. Wenn der Prinz die Absicht hat, einer seiner Damen einen Besuch zu machen, schickt er ihr durch einen Sunuschen als Anmeldung solch ein Tüchlein. In diesem Atte ist das märchenhafte Schnupftuch, in die mosdernste Form verwandelt, wiedergekehrt.

Mit bem Sintritt ins Harem verschwinden bie Prinzen ganz für die Oeffentlichkeit. Aus bem Prinzenkäfig find fie einfach in das Haremsgefängeniß getreten.



## Die Cöchter Abdul Hamids und die Hochzeiten im Sultanshause

Frühere Festlichkeiten — Mitgist — Ansstener — Sinnbild männlicher Kraft — Kenegatea — Prinzessunen-Aeirathen als Finanzhilse — Hochzeit der Cochter Abdul Hamids — Beremonien — Sprödigkeit einer kaiserlichen Brant — Die eiserne Kenle für's Hochzeitsbett — Koos der Sklavinnen

on den Töchtern des Sultans ist eine vor etwa fünfundzwanzig Jahren bei einem kleinen Brande im Palast in Stutari, wo Abdul Hamid vor seiner Thronbesteigung als Gesangener seines Oheims Abdul Aziz ledte, durch einen unglücklichen Zufall verbrannt. Eine zweite Prinzessin, Namens Chadidsche, starb im zarten Kindesalter vor vier Jahren an der Diphtherie, und zum Andenken an sie hat Abdul Hamid in Konstantinopel ein Kinderspital gestiftet. Gegenwärtig hat der Sultan neben seinen sechs Söhnen noch sechs oder sieden Töchter von verschiedenen Frauen.

In der Oeffentlichkeit ist von den Sultanstöchtern, gleichwie von den Sultanssöhnen, eigentlich nur ein einziges Mal die Rede: von den Söhnen, wie bereits erwähnt, bei der Beschneidung, von den Töchtern bei ihrer Heirath. Den Namen Hochzeit führt bekanntlich nach orientalischem Sprachgebrauch sowohl die Beschneidung der Knaben als die Vermählung der Mädchen. Demnach wird bei den Knaben die größte Festlichkeit für sie bei der Beschneidung veranstaltet, um ihnen Trost für den Schmerz dieser Operation zu bereiten, während den Mädchen eine solche Festlichkeit bei ihrer Vermählung gegeben wird, um ihnen einen Ersat für den schmerzhaften Verlust ihrer Jungsfräulichkeit zu bieten.

In früheren Zeiten pflegten solche Festlichkeiten mit ungeheurem Bomp begangen zu werden, wenn sie zu Shren kaiserlicher Prinzen oder Prinzessinnen stattsanden. Allein wir sehen, wenn wir, an der Hand der Geschichte durch die Zeitalter wandern, daß die Festlichkeit immer schwächer und die sultanische Mitgist immer kleiner wird.

Gewher Sultan, die Tochter Selims des Zweisten, welche in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrshunderts den Kapudanpascha oder Marineminister Piale heirathete, erhielt hunderttausend, ihre Schwester, Fatma Sultan, die den Siawusch, Großwesir ihres Bruders Murad des Dritten, heirathete, bekam zweimalhunderttausend Dukaten Mitgist. Sine Tochter Murads des Dritten, Sultanin Ansche, die an den Günstling des Monarchen, Ibrahim Pascha, im Sommer 1586 vermählt wurde, erhielt sogar eine Mitgist von dreimals

bunderttausend Dukaten: der Kavudanvascha Kilibsch Ali, als Brautführer, bestritt alle Kosten bes Ruckerwerks und der Hochzeitspalmen und machte ber jungen Frau ein Pantoffelgeschenk von 50000 Dukaten; weitere 3000 Dukaten erhielt die Prinzessin vom Sultanslehrer. Sultan Murab ber Dritte hatte 102 Kinder, von benen 19 Söhne eines gewaltsamen Todes starben, während 17 Töchter von der Best hingerafft murben. Es blieben immerhin genug übrig, so daß ihre Versorgung Millionen verschlang. Als Ansche sich in den Balast ihres Mannes begab, trug man ihr — als Sinnbild männlicher Kraft — zwei Hochzeitspalmen, jede zwölf Ellen hoch, voraus. Ein Jahr feierlicher Hochzeitsfeste war 1612. Mehrere Bringes= finnen wurden auf einmal verheirathet. Gine derselben heirathete ben späteren Großwesir Mohamed mit dem Beinamen des Ochsen. Sie erhielt als Ausstattung: 27 von 27 Eunuchen getragene Schmuckgegenstände, von benen ein einziaer. ein Krnstallkästchen mit Juwelen und Berlen. 160000 Dukaten werth war: 240 Maulthiere brachten ihre Teppiche, Polster und Stoffe, zwei Dupend Wagen ihre hundert Dienerinnen in das Saus ihres Bräutigams. Als fie felbst bahin sich begab, geschah es in festlichem Zuge. Denselben eröffneten 500 Janitscharen in Kilzhauben und 80 Emire, beren Kopfbedeckungen mit grünen Binden umschlungen waren, der Großwestr, der Mufti, alle Westre,

Scheiche, Imams, Studenten zogen beim Klange ber türkischen Seermusik, ber egyptischen Raftagnetten, beim Gefang hunderter Sochzeitsfänger mit. Die Arfenalarbeiter begleiteten ben Bug, um Säuser und Buden, welche ihn auf bem Bege hatten hindern tonnen, mit ihren Safen fortgufegen. Unmittelbar vor ber Braut trug man goldbeschlagene Sochzeitsfackeln und juwelenbesette Sochzeitspalmen. Unter einem Traghimmel von märchenhafter Schönheit ritt bie von einer Schaar von Gunuchen umgebene dichtverhüllte Bringeffin, und hinterher fam ihr goldbeschlagener, von vier Schimmeln gezogener Staatswagen. Ihre übrigen Beamten, Bofen, Gunuchen- und 25 ber schönften Sklavinnen, die fie ihrem Manne in die Che als erfte Beschenke mitbrachte, bilbeten ben Schluß bes Zuges. Aehnliche Feierlichkeiten veranstaltete Murad ber Bierte, als seine Tochter ben Großwesir Melet Achmed heirathete, bem fie eine Mitgift von 200000 Dufaten brachte. Als Suleiman ber Zweite am 20. Juni 1675 feine Tochter Chadibiche mit feinem Gunftling Muftafa Baicha vermählte, bauerten bie öffentlichen Festlichkeiten vierzehn Tage. Die Geschenke bes Bräutigams, Rischan ober Zeichen genannt, bilbeten einen ganzen Bug. Dreißig Träger brachten Körbe mit Buckerwerk, zwanzig Janitscharen aber Gefäße mit Scherbet; aus ben Salfen ber Befage ragten Bäume, an beren Zweigen eingesottene Früchte bingen. Bierzig Diener trugen zwei ganze Garten en miniature, in benen sich goldene Schlösser und filberne Springbrunnen befanben. Darauf ka= men gehn Diener, welche riefige blumenüberbectte Körbe voll Sußigkeiten auf ben Röpfen trugen. Zwanzig Hofdiener brachten Körbe mit Stoffen für Shawls und Babewäsche, 34 andere folgten mit Rörben, in beren jedem Stoff für drei Aleider sich befand. Der Schmuck, auf gestickten, über filberne Taffen gebreiteten Tüchern liegend. beanspruchte vierzig Sanbe : ba maren eine Sammethaube, mit Diamanten geziert, diamantenbefette Gürtel, biamantne Ropfbander, Rorane in Einbanden von Gold und Juwelen, smaragdne Ohrgehänge von hundert Karaten und außerdem zahlreiche Geschenke für den Sultan, die Prinzen, die Sultanin-Walide und die Mutter der Braut. Der Brautschak, ben bie Brinzessin dagegen vom Sultan erhielt, wurde in 86 Körben in bas Haus bes Bräutigams gebracht; außerbem erhielt Chadidiche zwölf Wagen mit Sklavinnen und 36 schwarze Eunuchen. Deffentliche Schauspiele wurden aufgeführt; zwei Seiltänzer, jeber ein Rind im Arme haltend und babei brei Mal Pfeile abschießend, gingen nacheinander auf einem Seile von der Spike des Minarehs der Selimie-Moschee in den Konak der Jungvermählten herab . . .

Das Heirathen von Sultanstöchtern war damals ein großes Glück; auffallend häufig wurden die

Renegaten mit Sultanstöchtern beglückt. Der Großwefir Achmed, ber Sohn eines griechischen Briefters, schied fich von feiner Gemahlin, um die Tochter bes Sultans Ibrahim, Bibi Sultan, zu beirathen; es gab dabei 18 Tage lang Festlichkeiten und Bewirthungen, und die zwei Hochzeitspalmen, bie aufrechtstehenden Symbole männlicher Rraft, waren aus Gold und Silber und fo hoch wie Minarehs. Der Clawonier Ibrahim ward ber Schwiegersohn des Sultans Murad des Dritten. Besondere Ehrenfestlichkeiten wurden abgehalten, als der Renegat Baggi aus Ancona, mit feinem türkischen Namen Chalil, eine andere Tochter Murads heirathete. 300 Sochzeitspalmen - eine fonst nie dagewesene Anzahl diefer Symbole der Mannestraft - schmückten ben Sochzeitszug. 300000 Dukaten erhielt die Braut als baare Mitgift, brei Tage lang dauerte die Ueberführung ihrer auf 300 Maulthiere aufgepackten Ausstattung in ben Balast ihres Bräutigams, wofür der Lettere an Trinfaelbern 180000 Afpern vertheilte. Acht Tage lang ruhten alle Geschäfte ber Sauptstadt, um Kestlichkeiten Blat zu machen.

Solche ungeheuerliche Mitgaben erhielten später die Prinzessimmen nicht mehr. Die Finanzen der Sultane und des Staatsschates, welch' letzterer häusig allein solche Heirathsgaben bestreiten mußte, wurden immer schlechter. Die Tochter des Sultans Mustafa des Zweiten, Emine Sultan, bekam blos

zehntausend Dukaten Mitaift, als sie am 9. April 1708 den Grokwesir Achmeds des Dritten, Tschorlili Ali Bascha, heirathete. Das Berlobungsgeschenk, das sie von diesem erhielt, umfaßte: vierzig Taffen Zuckerwerk, sieben diamantene Ringe: Ropfreif, Halsband, Armband, Kingerring, Ohrringe, Knöchelring, Gürtel, ferner: einen mit Ebelsteinen besetzten Spiegel, einen mit Ebelsteinen geschmückten Schleier, mit Berlen gestickte Bantoffel und Socken, golbene, juwelenbesette Gallinsches, Stelzenschuhe für's Bad, endlich: einen Beutel mit 2000 Dukaten. Gine andere Prinzessin, Ummetullah, welche ebenfalls unter Achmed dem Dritten einen Sohn des Großwefirs Ibrahim heirathete, bekam eine Mitgift von 20000 Dukaten. Der Sultan Achmed der Dritte hatte 19 Söhne und 20 Töchter, er war aber nicht mehr so reich wie sein Vorgänger Murad der Dritte, der drei Mal soviel Kinder hatte und tropdem jeder Tochter ein-, zwei- ober dreimalhunderttausend Dukaten mitgab. Auch verwendete Achmed als besonderer Freund von Festlichkeiten mehr auf diese als auf die Mitgift selbst. Im September 1720, gelegentlich ber Bermählung dreier seiner Nichten und der Beschneidung von vieren seiner Söhne, veranstaltete er eine Anzahl von Volksfesten, wie sie im osmanischen Reiche selten stattgefunden haben mögen. Es gab Schauspiele aller Art; Seiltänzer und Schwerttänzer, Gaufler und Schaufler, Taschenspieler,

Komiker beluftigten wochenlang das Bolk auf Kosten des Sultans. Der kaiserliche Küchenchef Chalil hatte für das Festgelage einen Zuckergarten von sechs Ellen Länge und vier Ellen Breite herzustellen; zehntausend hölzerne Schüsseln für Speissen wurden neu angeschaftt. Aus den Provinzen wurden gebracht: 7900 Hühner, 1450 Indiane, 3000 junge Hühner, 2000 Tauben, 100 Enten. Zehntausend Kannen für Scherbet wurden vorsbereitet. Zur Beleuchtung des Hochzeitsplaßes wurden 15000 Lampen und 1000 halbmondsförmige Lampenreisen bestellt. Für das Bolksfest, welches in Gegenwart des Sultans stattsand, waren 150 Wundärzte aufgeboten, um bei voraussssichtlichen Unglücksfällen zu interveniren.

Das war das größte Bolksfest, die glänzenbste aller Hochzeitsfeiern einer sultanischen Brinzessin. Die späteren Sultane konnten Aehnliches aus pekuniären Gründen nicht mehr veranstalten. Als der Sultan Osman der Zweite im Jahre 1758 dem Großwesir Raghib und dem Wesir Silihdar Mohamed eine besondere Gunst erzeigen wollte, vermählte er ihnen seine beiden 43jährigen Schwestern Ssaliha und Ansche. Die ältlichen Prinzessinnen bekamen auch nur 6000 Dukaten Mitgift. Daß die Paschas über die große Gunstbezeugung überaus erfreut gewesen, das ist wohl zu bezweiseln, um so mehr, als der Gemahl einer Brinzessin sich nur eine einzige Frau nehmen

barf. Die Reiten wurden immer trüber, der Schak ber Sultane immer leerer. Da mußten benn die Baschas, welche so hoher kaiserlicher Sunst gewürbigt wurden, aushelfen. Als die eben genannte Sultanin Ssaliha, Gemahlin bes Großwesirs Raghib, Wittwe geworden war, wurde fie im Jahre 1763 — eine 48jährige — neuerdings vermählt; ber junge Chemann mußte dem Sserai ein großartiges Dankgeschenk machen. Wie dieser Rascha seine kaiserliche Gattin ein bischen ältlich gefunden haben mag, so wird der Großwesir Emin Mohamed seine Frau ein bischen zu jung gefunden haben; nämlich, ebenfalls um sich finanziell ein bischen zu helfen, vermählte Sultan Mustafa der Dritte seine sechsjährige Tochter Schach Sultan bem genannten Großwesir, ber zum Dank bafür 40000 Dukaten in Baarem ber Sultanskasse spendete und außerdem seiner Braut Stoffe und Hauseinrichtung im Werthe von 200000 Piastern schenkte.

Heutzutage verlaufen die Hochzeitsfestlichkeiten im Sultanshause ziemlich still. Von des Sultanssechs Töchtern sind drei verheirathet — Zekieh, Naileh, Naimeh — mit den Paschas Nureddin, Achmed und Mehmed Kemaleddin. Der Erste und der Dritte von den Schwiegersöhnen des Sultanssind Söhne Ghasi Osman Paschas. Mehmed heirathete am 24. März 1898 die Prinzessin Naimeh Sultan, eine große Schönheit, eine fünfzzehnsährige Dame von bedeutender Bildung; sie

lieft und schreibt nicht blos türkisch, sondern beherrscht auch das Französische vollkommen und ist eine Künstlerin in der Musik. Ihre Mitgift bestand in einem Konaf und 10000 Pfund baar. Deffentliche Festlichkeiten fanden nicht ftatt. Es gab mehrere Tage lang zeremonielle Diners in Dilbig für bie Minister, Würdenträger, Botschafter und anbere hohe Berfonlichkeiten, es fanden Speifungen auf Roften ber Zivillifte in ben Imarets ober Armenfüchen und in den Kafernen ftatt. Das war Alles. Die Vermählungsfeierlichkeiten wurden in Dilbiz veranstaltet. Im Mabenn erschienen Ghaft Doman Bascha und sein Sohn Mehmed Remaleddin. Der Gultan war umgeben vom Scheich ül Islam, dem Großwesir und anderen hohen Funttionaren. Der erfte Sefretar Tachfin Ben erfüllte die Funktionen eines Notars. Die Erklärung im Namen ber Braut gab ber Kislaraga als ihr Stellvertreter ab. Darauf reichte ber Sultan feinem Schwiegersohn die Sand, verfündete die Nifiah, die Beirath, und bestimmte, daß die Bringeffin nach acht Tagen in ihr neues Saus überfiedeln würde. Der Scheich ül Islam ertheilte feinen Segen, es wurden Erfrischungen gereicht - die Zeremonie mar beendet.

Weit interessanter war ber Vorgang im Harem. Das Musik- und Balletkorps hatte angestrengten Dienst, mußte nicht blos Abends, sondern auch tagsüber sich produzieren. Am Tage der Hochzeits-

Verkündigung erschienen alle Damen in prachtvollen Toiletten. Die Braut kam in Begleitung der Sultanin-Walide und der Chasinedar Hanum, der ersten Schapmeisterin bes Harems. Die Leptere verkündete in feierlicher Weise das Ereignifi. Darauf traten die Damen zur Gratulation heran, wobei sie die Hand nach Art des Männergrußes an Mund und Stirn legten. Die Prinzessin bankte in gleicher Weise. Dann wurden Erfrischungen herumgereicht und man gab sich heiteren Unterhaltungen hin. Während derselben verschwand die Prinzeffin jeden Augenblick aus bem Salon, ihre Toilette zu wechseln. Sie führte so ihren Gästen nach und nach ihre ganze Ausstattung am eigenen Körper vor, und das dauerte mehrere Stunden. Da gab es Roben aller Karben, aller Stoffe, à la frança und à la turça, und eines reizender und kostbarer als das andere. Die Gäste karaten nicht mit ihrem bewundernden «Maschallah!» Die Besuche und Unterhaltungen im Harem dauerten die ganzen acht Tage, bis die Prinzessin in feierlichem Zug den Palast des Baters verließ, um in ihren neuen Konak zu überfiedeln. Auf dem Wege wurden den Armen Münzen zugeworfen - einst geschah es, daß man Gold und Silber marf; biesmal, ein Zeichen ber Zeit, wurden verfilberte Blechmungen und vergoldete Biasterstücke verschenkt.

Die Sitte will, daß eine kaiserliche Braut sich

ihrem jungen Gatten nicht gleich ergebe. Sie wehrt sich stolz und droht mit Ungnade, sie flüchtet vor ihm und weist ihn fort, sie giebt ihm verächtlich das Zuckerwerk zurück, mit welchem er sie zu gewinnen sucht, sie bleibt taub gegenüber seinen Bitten.

Dann legt fie fich zu Bett.

Er naht fich ihr wieber flehend, und erft jett wird fie weicher. Er füßt ihre Füße und wagt fich weiter. Dulbet fie es, dann hat er gefiegt. Dulbet fie es nicht, muß er feine Sehnsucht gahmen.

Am britten Tage senbet ber Sultan bem Semahl ber Prinzessin eine eiserne Keule, bamit er seine Frau erschlage, falls sie sich bis dahin nicht ergeben haben sollte.

Nie noch hat die Reule indessen Verwendung gestunden.

Der jüngste Schwiegersohn des Sultans konnte bereits am ersten Morgen seiner She dem Schwiegervater günstigen Bericht erstatten und wurde bafür dem Herkommen gemäß beschenkt und mit dem Osmanieorden in Brillanten ausgezeichnet.

Im Gegensatzu den anderen türkischen Frauen bleibt eine Prinzessin aus dem Sultanshause auch nach ihrer Verheirathung eine Dame von höherem, von kaiserlichem Rang, ihr Mann ist in einer gewissen Abhängigkeit von ihr und darf neben ihr keine andere Frau haben.

Mus Anlag ber Bermählung einer Pringeffin

werben gleichzeitig viele junge Mädchen ihres Hofstaates mit Palastbeamten verheirathet, und zwar auf Kosten bes Hoses. Sie erhalten eine stattliche Mitgift und Geschenke von ihrer bis-herigen Herrin und anderen Damen bes Paslastes.

Der Beamte, bem das Glück widerfährt, ein solches Mädchen zu heirathen, macht häufig ein großes Loos, da die Prinzessin ihre ehemaligen Dienerinnen zeitlebens beim Sultan protegirt und auch für das Vorwärtskommen der Männer sorgt.

Dafür hat ber Mann einer solchen Frau dieselbe aber auch gut zu behandeln, da eine Klage seiner Frau bei der Prinzessin ihm bitterliche Strafe bringen kann.

Wenn eine verheirathete ehemalige Dienerin bes Palastes ihren Mann verliert, kann sie sosort sammt ihren Kindern nach dem Palast zurückkehren und erhält dort eine lebenslängliche Vers sorgung.

Dies Alles beweift, daß diese Dienerinnen, diese Sklavinnen gar nicht so übel bran sind.

Bei ihrem Abschieb aus Pilbiz vertheilt eine Prinzessin zahllose kostbare Andenken an alle Kalssas ober Dienerinnen und besonders an die Tänzerinnen, Sängerinnen und Musikantinnen; manche berselben werden in das neue Heim der Prinzessin hinübergenommen. Auch eine Anzahl Eunuchen

folgt von Pilbiz einer Prinzessin nach bem eigenen Konak. Die letztverheirathete Prinzessin Raßmeh nahm mehr als 40 Personen mit.

Im neuen Haushalt einer Prinzessin wird entsweber ihre Süt Ana, die Milchmutter, oder ihre Tana, die Bonne, zur Direktrice der Frauengemäscher ernannt.



### Per Bofstaat und die Kamarilla

Die Entwicklung des sultanischen Hoses — Das Mabeyn und die Mabeyndschi von Pildiz — Arabli Izzet, der Dice-Sultan — Sefretariat, HosePreßbureau und Adjutanten — Leibdiener des Sultans — Astrolog und Craumdeuter — Externe Kamarilla



# Die Entwicklung des sultanischen Hofes

Die Beamtenschaft unter dem Eroberer Mohamed — Unter Bajefid dem Bweiten — Erweiterungen Sultan Ibrahims

ohamed der Zweite, der Eroberer Konftantis nopels, hatte bereits die Beamtenschaft des Sferai in Kategorien eingetheilt, welche mit nur geringen Aenderungen von den späteren Sultanen beibehalten wurden. Nach Hammer's Darstellung war ber Obersthofmeister des Palastes ber Kapu Aga, ter Aga der Pforte des Sferai, ein weißer Gunuche. Ihm unterstanden direkt mehrere Dupend Bfortenknaben ober Rapuoghlan, von benen die vier ersten ben Pfortenschlüffel, die Waschkanne bes Sultans. das Handtuch des Sultans und das Scherbetglas bes Sultans in Verwahrung hatten. Die anderen vertheilten fich in drei Pagenkammern für verschiebene Dienste: in die große, die kleine und die innerste Kammer. Der Vorsteher ber letteren, ber Chafoda Baschi, zog ben Sultan an und aus und erhielt beshalb jährlich die vom Monarchen getraaenen Rleiber als Chrengehalt. Andere Beamte ber

Chakoda oder innersten Kammer waren: der Silihdar ober Schwertträger, ber Tichofodar ober Mantelträger, ber Nifabbar ober Steigbügelhalter, endlich: die Stummen, die Zwerge, die Sanger und Mufifer. Dem Oberfthofmeifter ober Rapu Aga zunächst stand ber Chafinedar Baschi ober Oberschapmeister, ebenfalls ein weißer Eunuche. Während ber Kapu Aga ben Sultan im Inneren bes Palastes auf Schritt und Tritt begleiten mußte, war ber Chafinebar Bafchi ber Begleiter bes Sultans außerhalb des Balastes und trug bei feierlichen Gelegenheiten bem Monarchen ben Staatsturban voraus; auch war es feine Bflicht, ben Gebetsteppich bes Sultans in der Moschee auszubreiten und zu fuffen, um zu zeigen, daß berfelbe nicht vergiftet. Der britte unter ben höchften Balaftbeamten war der Kilardichi Bafchi ober Rellermeifter und Oberft-Speifenverwalter, ber eigenhändig die Tafel des Sultans dectte und Alles, was er dem Berricher vorlegte, vor beffen Mugen zuerst verkoftete, ebenfalls um zu zeigen, daß nichts vergiftet. Als Vierter kam ber Chef ber Balastwache, die aus zwei Abtheilungen bestand: aus den Thorwächtern oder Kapudschi und den Gartenwächtern oder Bostandschi. Der Oberst= hofmarschall ober Tschausch Baschi, als Fünfter, ging dem Sultan bei festlichen Gelegenheiten voraus und flopfte mit filberbeschlagenem Knüttel auf bas Bflafter. Der fechfte hohe Balaftfunktionar

war schließlich ber Kislar Agassi ober Aga ber Mädchen, ber Hüter ber Pforte ber Glückseligkeit, ber schwarze Gunuchenchef bes Harems, ber mächtigkte aller Beamten im Sferai.

Alle bezogen regelmäßiges Gehalt und Zuschuß für ihre Garberobe. Sultan Bajesid der Zweite erhöhte das Erstere und vermehrte das Personal. Die beiden Kapubschi Baschi, denen jest 300 Leute unterstanden, erhielten jährlich je 1000 Dukaten. Dem Tschausch Baschi unterstanden 60 Tschausche oder Ssergeanten. Wenn der Sultan auszitt, begleiteten ihn dreihundert Diener und zweihundert Solak oder Bogenschüßen. Sin Oberststallmeister beaufsichtigte den kaiserlichen Marstall, in welchem sich 3000 Perde befanden.

Noch bebeutender wurde der Hofstaat von Sultan Ibrahim dem Ersten erweitert. Die Pagen waren in sechs Kammern eingetheilt: in die Kammer der um die Person des Sultans Beschäftigten, die Schapkammer, die Speisekammer nebst Zuckerbäckerei, die Waschkammer, die große und die kleine Kammer. Das Haupt aller sechs Kammern war der Kapu Aga oder Obersthofmeister. Iede der sechs Kammern hatte 12 Aelteste, welche glänzend und regelmäßig bezahlt und außerdem häusig reich beschenkt wurden. Die Pagen, die nicht als Aelteste fungirten, erhielten täglich 10 bis 30 Aspern, also 1/12 bis 1/4 Dukaten.

Während die große und die kleine Kammer die

Aspiranten auf Lager hielten, waren die Mitglieber der vier anderen Kammern wirkliche, theilweise wichtige Funktionäre.

In der ersten Kammer befanden fich die Leibbiener des Sultans, insgesammt vierzig; von ihnen führten fechzehn besondere Titel: der Gilihdar ober Schwertträger, der Tschokobar ober Mantelträger, ber Nifabbar ober Steigbügelhalter, ber Dülbend Aga ober Turbanbewahrer, ber Beschgir Aga und Binisch Beschgir Aga, ber erste und zweite Tischtuchbewahrer, der Ibrikdar ober Oberftgießkannenträger, ber erfte und zweite Auffeber ober Rose Baschi, ber Oberftgebetsausrufer oder Muezzin Baschi, der Brivatsekretar oder Sirr Riatib, der erste Rammerdiener oder Basch Ticho: todar, der Sfarnfoschi Baschi oder Chef der Umwinder des Muffelins um den kaiferlichen Turban, ber Rawehdschi Baschi ober Oberkaffeekoch, der Tüfenkoschi Baschi ober Chef ber Klintenbewahrer und der Berber Baschi oder Oberbarbier. Die fieben Lettgenannten ber fechzehn Betitelten und fünf von den restlichen vierundzwanzig Unbetitelten waren die Rämmerer, türkisch: Mabennbichi ober Zwischengeher; benn fie gingen zwischen bem Mabenn, dem allein für die Brofanen zugänglichen Theile bes Sferai und dem für die Frauen und den Sultan reservirten und unter Aufficht des Rislaragas ftehenden harem, mit Aufträgen bes Sultans hin und her.

Die wichtigsten der 100 Beamten der zweiten, ber Schapkammer, waren: der Schapmeister ober Chasinedar Baschi und sein Stellvertreter ober Chasinekjajasi, ber Gögümbaschi ober Chef Derer, welche bem Sultan bei seinen Auszügen ins Keld Klaschen mit gewärmtem Wasser nachtrugen, der Anachtaroghlan ober Bage, welcher ben Schluffel des Schates bewahrte, der Kiatib ober Schatschreiber, der Tschantabschi oder Gelbsackträger bei Auszügen des Sultans, der Sorgotschoschi ober Bewahrer der Diamantagraffen des kaiserlichen Turbans, der Kapanitschadschi oder Pelzaarderobier, der Tabakeski oder Chef des Porzellans, der Bülbübschi oder Nachtigallenhüter, der Tütübschi oder Bavageienhüter und die Tüfenkbschi oder Klintenbewahrer.

Die britte Kammer, die der Speisen, zählte 70 Pagen, welche das Essen und das Zuckerwerk zu beaufsichtigen hatten. Sie lieferten auch die Wachskerzen, sowie Wundpflaster und Pillen aus Ambra und Moschus. Sine Abzweigung dieser Kammer war die kaiserliche Küche, welche in 12 Abtheilungen 1350 Leute beschäftigte.

Die vierte Kammer endlich besorgte die Wäsche, und da beim Waschen des Musselins für den kaiserlichen Turban gesungen wurde, gehörten hierher auch die Sänger und Musiker.

Diese, auf Grund der zerstreuten Angaben von Hammer zusammengestellte flüchtige Uebersicht über

bie alte Sintheilung ber Sferaibeamten war als Sinleitung und für den Vergleich mit den gegenwärtigen Verhältnissen interessant. Im Folgenden bringe ich die nach meinen eigenen Beobachtungen und Aufzeichnungen, sowie nach den Mittheilungen von Sferaibeamten verfaßte Beschreibung des Hofstaates Abdul Hamids II.



### Das Mabeyn und die Mabeyndschi von Vildiz

Die ersten Sofe des Pildiz-Kjöschk — Die Bewohner des Mabeyn — Palastmarschall — Kammerherren

as Hauptgebäude des äußeren Hoses, das von der Straße allein sichtbare, der Moschee gegenüberliegende Haus, ist das sogenannte Mabeyn. Es ist ein zierliches zweistöckiges weißes Gesbäude. Von der Weiße der Mauern stechen die grünen Jasousieen freundlich ab.

Im Parterre des Mabenn befinden sich die Arbeitszimmer und Empfangssalons einiger Kammerherren, alle europäisch eingerichtet. Im ersten Stock liegen die Zimmer des Palastmarschalls, des ersten und des zweiten Kammerherrn und des Chefs des kaiserlichen Militärkabinets, Schakir Bascha.

Im Mabeyn amtirt als oberster Beamter ber Palastmarschall. Dieses Amt hatte sast während der ganzen Regierungszeit des jetzigen Sultans der Held von Plewna, Ghafi Osman Pascha, inne. Seit dem im April 1900 erfolgten Tode Osman's ist der

Bosten noch nicht wieder besett worden. Die Rahl ber Mabennoschi ober Kammerherren beträgt gegenwärtig neun. Der erfte Kammerherr Sabichi Ali Ben und der zweite Kammerherr Nuri Pascha fpielen unbedeutende Rollen. Sabschi Ali ift ein alter, gutmüthiger, ganzlich ungebildeter Herr, der burch Konzessionsvermittlungen ein großes Vermögen zusammengescharrt hat. Sein Gehalt beträgt monatlich 250 Pfund, welche bas Wilajet Salonifi zu zahlen hat. Er wohnt ständig in Dilbiz-Rioschk. Sein Vorganger, Osman Ben, hatte feine Rolle als Mittelsperson zwischen bem Gultan und ben Ministern gut zu spielen verstanden und großen Ginfluß gehabt. Sabschi Ali aber befümmert fich gar nicht um Politik und dirigirt jest eigentlich nur die Verwaltung der laufenden Spesen des Balastes. Ebenso wesenlos ist der zweite Kammerherr des Palastes, Nuri Pascha. Er hat in Baris studirt, war in Berlin längere Zeit Militär-Attaché, nach Konstantinopel zurückgekehrt, wurde er Lehrer an der Militärschule von Banfaldi. Als der frühere erste Kammerherr des Sultans, Osman Ben, gestorben war und ber bamalige zweite Kammerherr Sabschi Ali zum ersten ernannt wurde, berief der Sultan Nuri Bascha aus der Schule in den Balast und machte ihn zum zweiten Kammerherrn. Nuri Bascha hat augenblicklich die Oberaufficht über alle Bauten im Balaft, sowie die Oberdirektion der Tischlerei, ber Schmiede und der Porzellanfabrik von Nilbiz-Kjöschk. Sein Gehalt beträgt 150 Pfund monatlich. Er ist gebildet und spricht geläusig französisch und beutsch; ich fand ihn stets mit einem deutschen Buche oder mit der «Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung» in der Hand.

Außer diesen Beiden und einem Ehren-Kammersherrn, Mehmed Hussein Ben, Schwager des Sultans, giedt es noch sechs Kammerherren, die abswechselnd die Rollen temporärer Günstlinge spieslen: Raghib, Emin, Bekir, Aarif, Fank und der bekannte Jzzet Ven.

Ein eigenthümlicher Zug des Sultans ist es, daß er selbst Diejenigen prüft und ernennt, welche die Stellen im Palast einzunehmen berufen sind. Er unterrichtet sich genau über ihr Leben und ihren Charafter und besitzt eine vollständige Sammlung der Photographien aller Beamten, welche in Nildiz-Kjöschk angestellt sind. Nicht hohe Geburt ist für den Sultan makgebend, sondern persönliches Verdienst, Fleiß und Tüchtigkeit gewinnen sein Vertrauen am ehesten. Darum findet man so oft in der Türkei Männer, die von geringer Herkunft sind und dennoch das Höchste erreicht haben. So war der ehemalige Großwesir Dichewad Pascha von der untersten Stufe eines gewöhnlichen Soldaten zur höchsten Stelle des Reiches in kaum zwei Jahrzehnten emporgestiegen. Abdul Hamid hat für das Tüchtige in jedem Kach einen sicheren

Blick. Unter seinen Vertrauten im Palast befinden fich Mehrere, beren Eltern in ber Sauptstadt gang niedere soziale Stellungen inne haben. Und wie tommen die Söhne zu so mächtigen Ehren und Positionen? Sie waren die Ersten in der Schule!... Wer aber in der Schule der Beste ist, bleibt dem Auge des Sultans nicht verborgen. Auch die meisten der Kammerherren find aus der türkischen Staatsschule mit bem Zeugniß ber Vorzüglichkeit hervorgegangene, noch ganz junge Leute, welche mehrere Sprachen geläufig reben und ichreiben. Raghib Ben ist stets der eigentliche Konzessions vermittler gewesen und hat dadurch in wenigen Jahren ein Vermögen von mehr als einer Million Pfund gesammelt und besitzt in Bera die schönsten und einträglichsten Säuser. Er entstammt einer griechischen Familie von Chalfis, welche zum Islam übergetreten ift, und hat auch feine drei Brüber in das Sferai gebracht. Der eine von ben Dreien, Marif Bascha, ift Chefarzt; ber Zweite, Rauf, ist Obergartendirektor und der Dritte Advokat des Sultans. Alle vier Brüder gelten als schlechte Mohamedaner, leben á la frança und fprechen untereinander stets griechisch. Die turfische Sprache beherrscht felbst Raghib, der Kammer= herr, nicht vollkommen. Durch den Günftling 333et war Raghib eine Zeit lang ganz in den Schatten gestellt worden, er hat aber neuerdings die Gunft bes Sultans badurch im höchsten Mage gewonnen,

daß er mit inquisitorischem Sifer und unheimlicher Geschicklichkeit die Untersuchungen gegen diejenigen liberalen Männer leitete, welche vor das geheime Behmgericht von Nildiz-Kjöschk fast täglich — oder richtiger: nächtlich — geschleppt wer= ben. In dieser Thätigkeit wechselt er von Zeit zu Zeit mit dem Kammerherrn Kank Ben ab, dem Sohne des einst allmächtigen, kürzlich verstorbenen sultanischen Kammerdieners Lutfi. Der Mabenndschi Mehmed Emin Ben, der Gebildetste von Allen, gilt als hervorragender Poet; er hat mehrere Reisen im Inneren der Türkei gemacht und hierüber Bücher publiziert. Wegen seiner feinen, süßen Manieren verwendet ihn der Sultan beim Selamlik als Überbringer ber kaiferlichen Gruße an die fremden Diplomaten. Vor wenigen Jahren hat er etwas Einfluß gehabt, jest ift er völlig bedeutungslos. Die Kammerherren Befir und Aarif erhalten zumeist politische Aufträge und sind die Vermittler zwischen bem Sultan und seinen Ministern, die der Herrscher nur selten selbst empfängt. Sogar ber Grokwesir muß seine mündlichen Meldungen fast immer den Kammerherren erstatten und von ihnen die Antwort des Sultans entgegennehmen. Früher waren die Kammerherren auch die Vermittler zwischen dem Sultan und seinem ersten Sekretär Tachfin Ben; seit einiger Zeit ist der Lettere aber hoch in des Sultans Gnade und darf täglich mehrere Male vor sein Angesicht treten. Das Gehalt ber Kammerherren beträgt 100 bis 150 Pfund monatlich, wird jedoch badurch, daß fie in häufige Berührung mit dem Sultan kommen und Gelegensheit haben, reichlich beschenkt zu werden und große Geschäfte in Konzessionserleichterungen zu machen, ungeheuerlich vervielfacht.

All ber Genannten Ansehen, Werth und Einfluß war zwei Jahre lang verdunkelt und verdrängt von dem blendenden Licht, welches Jzzet Ben, mit dem Beinamen: Arabli, der Araber, der bekannte Günstling, ausgeströmt hatte. So unbeschränkte Herrschaft, wie diesem, war kaum Jemandem vers gönnt gewesen.



### Hrabli Izzet, der Uice-Sultan

Des Günftlings Anstanchen — Seine Vergangenheit — Seine jestichte Exziehung — Aus seiner Spionen-Carrière — Sein Erscheinen im Palais — Aziets Macht — Sein Verhältniß zu den Großwestren — Anssprüche des Sultans — Aziets Feinde — Der Günftling und die Diplomaten — Aziets geniale Arbeitskraft — Seine Leiftungen — Seine Kenninisse und Manieren — Sein Sturz — Sein historischer Plat

famids ist Izzet Ben, der Günstlinge Abdul Hamids ist Izzet Ben, der gleichzeitig als Kammerherr und als Selretär fungirt. Nie ist ein Mensch aus solcher Tiese hervor so hoch gestiegen, nie so oft und so schwer gestürzt worden und doch wieder so neugeträftigt zur Macht gekommen, wie er. Seit Jahren steht Izzet als mächtigster Mann des Reiches an des Sultans Seite. Seine Lebenszgeschichte klingt wie ein Märchen aus Tausend und Giner Nacht.

In den wirren Tagen nach dem ersten armenischen Putsch in Stambul, im Herbst 1895, tauchte er plößlich einem Meteor gleich am Sultanshof auf, ohne aber einem Meteor gleich wieder zu verschwinben; er schien dem unveränderlichen Stern zu ähneln, ber in des Sultans Halbmondwappen schwebt.

Seine Vergangenheit steht in zweifelhaftestem Licht. Man weiß, baß er aus Damaskus gebürtig

ift und in Benrut die Jesuitenschule besucht hat. Er foll aus reichem Saufe sein und tropdem wandte er sich gleich nach seiner Ankunft in Konstantinopel, aus Chrgeiz, um schnell vorwärtszukommen, ber Spionage zu. Ein ruffischer Diplomat erzählte mir einmal folgende Episobe aus biefer Beit Izzets: Eines Tages wurde Izzet in eine Billard= gesellschaft im Cercle d'Orient in Bera eingeführt. Ein Berr ber Gefellichaft, Reschad Baicha, ebemals Gouverneur von Jerufalem, legte feinen Mantel ab. Aus der Rocktasche auckte ein Liebesbillet hervor. Izzet hielt es für ein politisches Dokument, steckte es zu fich und zog im Berseben eine Brieftasche, welche 50 Bfund enthielt, mit. Der Verlust wurde entdeckt, und Igzet war furz barauf — Handelsgerichts-Bräfident in Stambul.

Aus dieser Stellung wurde er von dem mächtigen arabischen Scheich Ebul Huda nach Pildiz lancirt. Lange Zeit ging er wie hundert Andere ein und aus, dis er eines Tages, urplöglich, als der Günstling des Sultans dastand. Was seither dem Reiche Böses zugestoßen, ward ihm zur Last gelegt. Er trat an Stelle Aller, die sich disher gerühmt hatten, beim Sultan Ansehen und Sinstluß zu haben. Er wurde die einzige Stüße des Sultans. Zeder Beamte, der dem Sultan in die Rähe kam, mußte diesen Vorwurf des Monarchen hören: «Ein solcher Mann wie Izzet hat jahreslang in meinem Reiche unbeachtet gelebt; einen

solchen Mann habe ich immer gesucht, und Niemand hat mir gesagt, daß er so nahe.» Man bemühte sich, Jzzet, der Alle im Palais zu Feinden, Niemanden zum Freunde hatte, aus des Sultans Gunft zu verbrängen. Man sagte bem Sultan, daß die revolutionären Plakate, welche eine Zeit lang durch die Hauptstadt flatterten, von Izzet verfakt worden wären, welcher dem Sultan dadurch Furcht einflößen und ihn zur völligen Absperrung von aller Welt hätte bewegen wollen. Man fagte bem Sultan, daß Jazet in geheime Beziehungen zum Thronfolger Reschad Cfendi getreten wäre. Alles umsonst. Er war es, sagte man, der den Großwesir Kütschük Said mit solchen Drohungen aus Nildig jagte, daß der verftoßene Sfabrafam sein Heil in der Flucht zu Sir Philipp Currie, bem englischen Botschafter, suchte. Mit dem Großwesir Halil Rifaat stellte Izzet sich anfangs schlecht, aber als er fah, daß des Sultans Bunft bem Lets teren unwandelbar blieb, änderte er seine Politik. Razet bezog anfangs kein fixes Gehalt, sondern erhielt von Zeit zu Zeit Geschenke. Gines Tages gab ihm der Sultan 9000 Pfund, damit er fich in der nächsten Nähe von Nildiz ein Haus kaufe. Nach einiger Zeit fragte der Herrscher, ob er sich das Haus schon gekauft hätte. «Nein,» antwortete Razet Ben. "Aber was hast Du mit dem Gelde aethan?» fraate der Sultan. «Ich habe Schulden bezahlt,» entgegnete Jzzet, «die Gläubiger drängten

mich, fie los zu fein ift schöner, als ein schönes Saus zu besiten.» Der Sultan schwieg eine Beile und fagte: «Du haft Recht gethan, Schulden find bas größte Uebel ber Belt.» Und ber Sultan ließ bem Gunftling auf Roften ber Zivillifte ein Saus bauen. Die von Jaget verbrängten Rammerherren und früheren Günftlinge ruhten nicht und rafteten nicht. Bu feinen Feinden hatte fich auch ber Scheich Ebul Suda gefellt. Ebul Suda, der ben 333et felbit in's Balais gebracht hatte, fagte eines Tages, als es ihm gelungen war, vor bem Sultan au erscheinen: «Jazet besitt eine folche Moral, baß er im gegebenen Moment sein Baterland und die geheiligte Person des Kalifen verrathen und verkaufen wird. In den Augen Aller ift er ein Berräther. Berr, er fucht von Dir die redlichen Elemente, die Dich lieben und Dir treu find, gu entfernen. Weshalb bulbest Du einen folden Charafter nur eine Stunde lang in Deiner Rabe? Entferne ihn, Berr, jage ihn fort.» Der Scheich verließ das Zimmer des Kalifen und ift nachher lange, lange nicht mehr vorgelaffen worden. Aehn= lich erging es den Kammerherren Raghib und Marif, welche ben Muth gehabt hatten, bem Gultan gegen Jaget zu sprechen. Diefer stieg nur immer höher. Er erhielt ben Titel eines alleber= mittlers der mündlichen Worte des Badischahs», was ihm das Recht gab, allezeit im Namen des Sultans zu fprechen. Er erhielt ben Titel eines

stets im Dienste befindlichen Kammerherrn, mas ihm das Recht gab, zu jeder Zeit unangemeldet vor dem Sultan zu erscheinen. Endlich erhielt er den Titel eines zweiten Sekretärs, wodurch der ständige erfte Sefretar Tachfin Ben nicht beseitigt, aber lange Zeit hindurch völlig kaltgestellt war, da alle Schriftstücke bamals ebenfalls bem Izzet Ben übergeben werden mußten. Jazet wurde die Allmacht in Nildiz. Wenn er wirklich Etwas gegen den Sultan geplant hätte, er hätte den kühnsten Blan gefahrlos ausführen können. Rein Wunder fast hätte den Sultan retten können, kein warnendes Wort au ihm au bringen vermocht. Aber Jazet that Nichts bergleichen, blieb ruhig in seiner Stellung eines einzigen Rathgebers des Sultans und kümmerte sich um keine Angriffe. «Was soll ich denn antworten?» sagte er mir einmal, «ich besitze keinen Freund, der mir Gutes zugestehen möchte, und bas Böse über mich kommt aus dem Munde meiner Keinde. Ich kenne nur ein maßgebendes Urtheil — das des Sultans . . . » In diplomatischen Rreisen war man anfangs gegen Jazet stark eingenommen. Man schleuderte ihm «Esel! Dieb!» in's Gesicht. Ein russischer Diplomat ohrfeigte 333et sogar in dessen eigenem Amtszimmer in Nildiz. Aber Jazet blieb unempfindlich und verbiß es. Nichts Schlechtes giebt es, was man ihm nicht vorwarf. Man nannte ihn den Urheber der Mas= sakres, welche im September 1896 in der Hauptstadt stattfanden. Man nannte ihn den Urheber der fretenfischen Wirren. Und er blieb auf feinem Blat, und die Diplomaten gewöhnten fich an ihn, an seine Frechheiten und Lügen. Ueber Alles log und trog er fich hinweg, das war feine Stärke. Ist das ein Teufel oder ein Genie? Unmensch= liches zeigt jedenfalls seine ungeheure Arbeits= fraft. Nur diese Arbeitsfraft allein ware im Stande das Räthfel zu erklären, daß der Gultan, der gegen Izzets Untugenden niemals blind war, ihn Allem zum Trot fo unglaublich lange hielt. Wochenlang fam Jazet nicht von der Seite des Sultans. Gegenüber der Pforte zum zweiten Sof liegt ein schmales langgestrecttes einstöckiges Solzhaus. hier find ein paar einfache Zimmer für die Ram= merdiener bes Sultans, für ben Direftor bes faiferlichen Sofftaates Sabichi Mahmud Efendi, und einen Leibargt. Im erften Stock, im fleinften einfachsten Zimmer, amtirte Igget Ben. Das winzige Gemach war gleichzeitig sein Arbeitszimmer, Speifezimmer, Schlafzimmer und Empfangszim= mer. In diesem fleinen Raum ftanden drei Schreibtische, für 333et Ben und seine beiben Sefretare Mi Rifa Ben und Mehmed Igget Ben, ferner zwei Rauchtischlein, fünf Seffel und ein Bett. Auf ben Schreibtischen lag ftets eine Unmaffe Papiere. Die beiben Sefretare fah man ftets in haftiger Thätigkeit. Für die fünf Sessel kamen immer zehn Besucher. Izzet Ben selbst war nicht ständig ba.

In frühester Morgenstunde begab er sich zum Sultan. Dann kam er für ein paar Minuten in sein Bureau und eilte wieder zurück in's Sserai humajun, das kaiserliche haus. So ging es fort bis in bie dunkle Nacht. Kaum daß er etwas Effen zu sich nahm. Sein treuer Diener Abdurrachman ich glaube, daß dieser später verbannt wurde wartete Mittags und Abends oft Stunden lang mit den Speiseschüsseln in der Hand, bis der Herr erschien. Dann wurde auf einen kleinen Tisch ein großes Tablett gestellt, auf welchem alle Gänge auf einmal servirt waren, und in größter haft, in höchstens zwei ober brei Minuten beendigte ber mächtigste Mann des Staates, die verschiedenen Speisen durcheinander eilig verkostend, das Dejeuner ober das Diner. Auch mährend dieser paar Minuten war Jzzet in seinem Amt thätig, durchflog Schriftstücke, machte Notizen, befragte die Wartenden um ihr Begehren und fertigte sie ab. In wenigen Worten waren selbst die höchsten Staats= beamten ausgefragt. Kaum daß Jzzet ein Ja ober Nein sagte, ein Nicken des Kopfes, man war gehört und entlassen. Die umständlichen Temenna, die türfischen Grufformeln, das Aufstehen beim Rommen und Gehen eines jeden Gastes, das hatte 333et, selbst dem Vornehmsten gegenüber, als zeitraubend für sich abgeschafft. Die sprichwörtliche orientalische Ruhe und phlegmatische Behäbigkeit waren an ihm zu Schanden geworden. Er war unermüdlich beweglich, ging nicht, sondern flog. Spät Nachts, oft um eins, zwei nach Mitternacht schlüpfte er in's Bett : fruh um fieben war er ichon fur Befuche bereit, um acht ober neun ließ ihn ber Gultan rufen. Nur einmal in ber Woche, Donnerstag Rachts, pflegte er für einige Stunden gu feiner Familie nach Saufe zu geben, Freitag früh aber war er wieder in Dilbig gurud. Seinem Neugern fieht man die Mühen nicht an. Seine Figur ift ftramm, fein Gang leicht und fchnell. Sein Blick ist burchbohrend, die graue Farbe abschreckend falt. Im Uebrigen ift fein haftiges Wefen babei boch zuvorkommend, manierlich und höflich genug. Das Frangösische spricht er mit einer gewissen Fertigkeit, wenn auch nicht glänzend, so daß er im Gegenfat zu faft allen anderen Berfonlichkeiten des Palastes mit Europäern direkt und schnell verkehren konnte. Als er anfing, es fich in Dilbiz bequemer zu machen, als er statt bes einen kleinen Zimmers, bas fein Aufsteigen, fein Aufleuchten und seinen langen Glanz gesehen hatte, mehrere größere Rimmer für fich in Beschlag nahm, ba begann auch schon sein Niedergang. Den ersten Stoß erhielt er in Folge verschiedener Fälschungen, die er als Sefretar in der hohen Militarfommiffion von Dilbig vollführt hatte. Aber 333ets Feinde fagen von ihm, bag er die fieben Geelen einer Rape hat; treibt man ihm eine aus, gleich bekommt er eine andere. So gelang es Izzet, als die

jungtürkische Bewegung lebhaft zu werden schien, als Richter ber Jungtürken eine Zeit lang wieber eine eifrige Thätigkeit im Balais zu gewinnen. Er stürzte neuerdings beim Ausbruch des griechischen Krieges. Er war ein heftiger Gegner des Krieges gewesen. Er unterschlug drei Telegramme des Generalissimus Edhem Pascha, worin der Moment für den Kriegsbeginn als geeignet erklärt war, um den Sultan in der Meinung zu lassen, der Krieg würde unvortheilhaft sein. Durch den Kriegsminister kam die Sache zu Tage, und Izzet war wieder in Ungnade. Seine Keinde bezeichneten ihn als diejenige Verson, welche nach der Mittheilung des griechischen Ministerpräsidenten Delpannis die direkten Verhandlungen zwischen dem König Georg und dem Sultan betrieben haben soll, um eine freiwillige Aufgabe Kretas seitens der Türkei durchzusegen. Die Behauptung, daß Jazet für die Griechenland zu gewährende Annexion eine Million Franken für sich beansprucht und durch den Crédit Lyonnais auch erhalten hätte, konnte zwar nicht bewiesen wer= den. Jazet murde indeß aus dem Palais verwiesen, unter Bewachung gestellt und kam mehrere Monate nicht mehr nach Nildiz. Kaum war der Krieg beendet, richtiger: der Friede gesichert, erschien Jazet wieder bei Hofe. Er war nicht mehr der Allmächtige wie einst, aber er begann langsam neuen Boden zu gewinnen. Da fiel er nach endlichem Abschluß des Friedensvertrages wieder in Ungnade,

im Dezember 1897. Aber einige Wochen später fonnte ich ihn neuerdings, mit Dokumenten belas den, zwischen seinem Zimmer und dem Sserai humajun hins und herlausen sehen. Am 1. Februar 1898 wurde er plößlich verhaftet. Sein Sohn war nach Paris entslohen, und dies schien die Ursache zur Verhaftung des Vaters zu sein. Izzet blieb lange Zeit unter Bewachung, kam aber dann abersmals nach Pildiz. Er siel und stieg seither mehrsmals wieder auf. Jest ist er neuerdings mächtig geworden, wenn auch nicht so undeschränkt, so alls mächtig, wie er es früher gewesen.

Es schien mir interessant, die Geschichte dieses Mannes, wie sie bisher verlaufen ift, zu schilbern, die Geschichte dieses Mannes, ber so gang anders ift als die Anderen dieses Landes, ben Lebensgang dieses Arabers zu zeichnen, der in seiner Berfonlichkeit ein lebendig gewordenes arabisches Märchen zeigt, wo Genien und Dichinnen um die Berrichaft ftreiten, wo Sultansgunft aus Staub Gold geftaltet, wo Willfür und Großmuth, Rachsucht und Treue nebeneinanderwohnen. Es ift eine Geschichte, wie fie manchmal fpielt, wenn ein Reich folgenschwere Krifen burchmacht, um die Wende einer Epoche seines Da= feins zieht, wenn auf einmal alles Gute und alles Bofe, alle Borzüge und alle Fehler eines ganzen Staatswesens ein Spiegelbild schaffen. 333et war ber bewegende Beift dieses arabischen Märchens und er hat seinen historischen Blat verdient.

# Sekretariat, Hof-Pressbureau und Adjutanten

Vom verstorbenen Sureya Pascha — Seine Macht über die Kamarilla — Der jehige Basch Klatib Cachsin Sey — Die drei Klassen der Sekretäre — Der Direktor der Chistre-Depeschen — Der verbannte Privatsekretär — Das Uebersehnungsburean — Presstimmen — Kektüre des Sultans — Der Gberzeremonienmeister — Die Adjutanten — Die Militärkommission

er vor einigen Jahren — im Herbst 1894 — plöglich, wie offiziell berichtet wurde: in Folge eines Herzschlags, nach den Gerüchten: in Folge Bergiftung, verstorbene erste Sekretär des Sultans, Surena Pascha, hat eine bisher unauszgefüllte Lücke hinterlassen.

Er hatte es fertig gebracht, ein Jahrzehnt lang eine unwandelbar mächtige Rolle zu spielen. Dank seiner Ersahrung, seiner Klugheit, seiner langen Amtsthätigkeit, seiner Geschicklichkeit hatte er diese Rolle auch gut gespielt. Er besaß Ansehen, er hatte es verstanden, hundert Strömungen zurückzuhalten, zu beherrschen, einzudämmen oder zu leiten. Seit seinem jähen Tode sind diese Strömungen wildssluthend und regellos wieder hervorgebrochen, und

in der Sintfluth strebt Jeder möglichst viel für sich zu erhaschen. Riemand denkt daran, die Strömunsgen einzudämmen, Jeder sucht blos auf einer dieser Strömungen dahinzuziehen zum Ziele seines persönslichen Glückes.

Der gegenwärtige Basch Riatib ober erste Sefretar Tachgin Ben ift Giner ber Wenigen, von benen man fagen barf, daß fie es gut und ehrlich wenigstens meinen, daß fie - allerdings unter fteter peinlicher Wahrung ihrer Sonderintereffen boch immerhin bestrebt find, auch bem Sultan und bem Reiche zu bienen. Er wurde einen Tag nach bem Tode Surena Baschas, auf Empfehlung des fultanischen Kammerdieners Lutfi, aus seiner bisherigen Stellung als Sefretar ber Abmiralität gum erften Sefretar bes Sultans beförbert. Er fpricht nur türkisch und schreibt eine wunderschöne Sandschrift. Anfangs war er ziemlich unbeholfen, unfelbstänbig, lebte peinlich nur den bireften Pflichten feiner Stellung. Er nahm alle Papiere an, gab alle Papiere ab, richtete aus, was man ihm auftrug, berichtete forgfältig, was ihm zur Antwort gegeben war. In den erften Jahren feiner Amtsthätigkeit trat er nicht ein einziges Mal über die Grenzen feiner wörtlichen Befugniß, blieb er nur ber erfte Schreiber bes Sultans. Er that gewiffenhaft feine Pflicht und nur seine Pflicht und wagte es niemals, eine Ibee brüber ober brunter zu haben. Die Külle der Arbeiten, die in seiner neuen Stellung über ihn stürzte, war auch so ungeheuerlich, daß er gar nicht zum Nachdenken kam.

Dann trat ein Ereigniß ein. Er hatte nicht einmal Bflichten mehr. Er war entbehrlich geworden. aber der Sultan, der von seinen persönlichen Beamten wennmöglich keinen entläßt, und ber felbst die Abgesetzten selten verstößt, sondern bis an's Lebensende füttern läßt, weil er ihren Berrath und ihre Rache fürchtet, entließ Tachfin Ben nicht. Tachfin blieb erster Sefretär. Neben ihm und über ihm fungirte jedoch der Kammerherr und Günftling Jazet als formeller zweiter Sefretar. Dorthin, zu Jazet, wanderten alle Schriftstücke, alle Bersonen. Tachfin kam wie immer frühmors gens in's Palais, blieb wie immer bis spät in die Nacht hinein in seinem Amtszimmer, saß am einst überfüllten, jett leeren großen Schreibtisch mube und gelangweilt, lehnte und gähnte am Kenster, verzehrte das Effen aus des Sultans Rüche langfamer und gemüthlicher als sonst und behob pünktlich sein Snadengehalt. Und während Nazet herrschte und leuchtete, hatte Tachfin Zeit zu lernen, zu studi= ren: er lernte die Parteien kennen, er studirte die Strömungen, die Kniffe, die Intriguen, er gudte Izzet ab, wie dieser Politik machte, wie der den Sultan behandelte, wie der sich vom Sultan behanbeln ließ; und als Jzzet in Ungnade fiel und die alten hohen Kunktionäre wieder an's Licht traten und auch Tachkin sein Amt zurückerhielt, da war er ein anderer, ein Meister am Sultanshof in allen Hoffünsten. Heute spielt er eine gewaltige Rolle. Er ist verhältnißmäßig jung, ein schwarzer Vollbart umrahmt sein seines, blasses Antlig, aus welchem große, schwermüthige, dunkle Augen blicken. Um seinen Mund liegt ein Zug von überlegener Klugsheit. Sein Wesen ist äußerst einnehmend.

Die bem ersten Sefretar unterstellten 28 Se= fretare find in brei Rlaffen eingetheilt. Die Beamten der ersten Klasse erhalten je 50 Pfund monatlich; ihr gehören fünf an, alle ftarke Stugen bes erften Sefretars : Fafnl Ben; Nuri Ben, gleich= zeitig kaiserlicher Rommiffar bei ber Tabafregie; Kank Ben; Dichewad Ben, gleichzeitig Rommiffar bei ber Tombakgefellschaft; Riamil Ben, ein großer Sprachenkenner, ber auf verschiebenen Rongressen in Europa gewesen war, ift fürzlich gestorben. Die zweite Klasse besteht aus acht Herren, welche 25 bis 30 Pfund monatlich beziehen. Die britte Rlasse zählt 15 Herren, welche monatlich je 10 bis 20 Bfund erhalten. Der Dienst bes Sefretariats währt ununterbrochen Tag und Nacht. Der erste Sefretar Tachfin Ben kommt bes Morgens schon um acht Uhr nach unserer Zeitrechnung in's Bureau und arbeitet angestrengt bis ein Uhr nach Mitter= nacht, oft noch fpater. Alle von ber hohen Pforte, von Privatpersonen, von auswärts, von den Bot= schaftern und Gefandten in's Palais an ben Gultan gerichteten Schriften werben im Sefretariat registrirt und je nach der Wichtigkeit, was der erste Sekretär zu entscheiden hat, im Original oder in einem Resumé an den Sultan übermittelt, und zwar geschieht das entweder durch Vermittelung des dienstthuenden Kammerherrn oder durch Tachskin Ben selbst. Die erfolgten kaiserlichen Beschlüsse werden dann durch den Letzteren den betreffenden Aemtern oder Versonen mitgetheilt.

Früher hatte der Sultan einen Privatsekretär für die fremden Sprachen, Kiasim Ben. Derselbe hatte eine Liebesgeschichte mit einer Tochter des früheren Justizministers Risa Pascha, die so viel Skandal machte, daß Risa als Wali nach Saloniki verbannt und Kiasim Ben als Gesandter nach Bukarest geschickt wurde. Sein Posten wurde nicht wieder besetzt.

Eine Abzweigung des Sekretariats ist das Uebersetungsbureau. Eine Schaar von Beamten, welche alle orientalischen und europäischen Sprachen reden und schreiben, arbeitet daselbst. Alle politischen und illustrirten Zeitungen von Bedeutung sind hier abonnirt und werden täglich für den Sultan auszugsweise übersetzt. Das Bureau zählt 15 Angestellte, welche Sekretär-Dragomane genannt werden und ein Gehalt von 10 bis 40 Pfund monatlich beziehen. Viele berselben haben von hier aus eine glänzende Karriere gemacht. So ist Schesik Ben, ein Verwandter Jzzets, von hier als kaiserlicher Kommissär zu der Dette

publique nach der Alucht des famosen Murad Ben gefommen; er begieht neben feinem neuen Gehalt von 120 englischen Pfund aber auch das alte Gehalt als Ueberseter bes Balaftes. Ein anderer Sefretar, Sirri Ben, ift gleichzeitig Unterftaats: sefretär im Ministerium des Unterrichts; ein drit= ter, Satti Ben, ift einer ber bochften Beamten bes Ministeriums bes Auswärtigen. Alle diese Berren haben die fichere Gewähr, daß fich die Schreibmappe ihrer Uebersetungen eines Tages in ein Ministerportefeuille verwandelt. Die deutsche Sprache ift burch Beln Ben vertreten, ben Sohn eines nach Konstantinopel vor vielen Jahrzehnten eingewanderten deutschen Kaufmannes Bolland aus Bremen. Außer den politischen Artikeln werden für den Sultan die Romane und Novellen aller Sprachen übersett; bisher find 5500 folcher aus biefem Bureau abgeliefert worden. Der Gultan liebt besonders Kriminalromane. Er ift auf fast alle Gerichtszeitungen der Welt abonnirt. Es giebt feinen Kriminalschriftsteller, in welcher Sprache immer, ber noch nicht für ihn übersett worden ware. Bely Ben hat fammtliche Schriften von Temme in's Türfische übertragen. Neuerdings hat er Streckfuß und Nansens Beschreibung ber Reise nach dem Nordpol übersett. Auch fammtliche Arbeiten von Carmen Sylva besitzt die Bib= liothek des Sultans in türkischer Uebersetung von Beln Ben. Alle Uebersetungen für ben Gultan werden auf dickem Papier, Großoktav mit Goldsschnitt, geschrieben und von den Uebersetzern selbst mit grünen und rothen Bändern geheftet und so abgeliefert. Die Manuskripte wandern durch das ganze Harem und kommen dann in die Bibliothesken; hier bleiben sie liegen.

Im selben Saufe im ersten der drei Sofe von Nildig-Riöschk, wo im ersten Stock die Amtswohnung des ersten Sefretärs sich befindet, liegt parterre das Oberzeremonienmeisteramt. Dem Chef desselben fällt auch gewöhnlich die Aufgabe zu, bei Audienzen von Europäern als Dragoman zu fungiren, denn der Sultan bedient fich, wiewohl er von fremben Sprachen Manches versteht, bem Gebrauch gemäß nur der türkischen Sprache. Der langjährige Oberzeremonienmeister Munix Vascha ist jüngst gestorben. Sein Nachfolger murbe ber bisherige Stellvertreter Ibrahim Ben. Unter den hervorragenden Beamten des Zeremonienamtes befindet fich Abdul Resak Ben, ein Enkel des berühmten verstorbenen Kurdenfürsten Bedrachan, ber vor einigen Monaten eine jübische Zahnärztin aeheiratet hat.

In einem Hause baneben weilen die dienststhuenden Abjutanten. Als Erster und Ehren:Gesneraladjutant fungirte, gleichwie bei den Kammersherren, ein Schwager des Sultans, der Tscherskesse Machmud Damad Pascha. Dieser hat sich im Jahre 1899 mit großem Eklat aus Konstantinos

pel nach Europa geflüchtet und leitete lange Zeit die jungtürfischen publizistischen Agitationen. Auch ein anderer Lieblings-Abjutant des Sultans, der Rurbe Osman Bascha, Oheim bes Zeremonienmeifters Abdul Refat Ben und ein Cohn bes ehe= maligen Kurbenfürsten Bedrachan, hat sich nach Frankreich geflüchtet. Unter ben Abjutanten muß ich noch besonders Sadik Bascha erwähnen als ben ehrlichsten Charafter am Sultanshof. Deshalb vertrug fich auch Izzet Ben, ber Günftling, nies mals mit Sabit, tropbem ber fein Schwager ift. Dem Igget verdanfte es Sabif, daß er mehrmals Missionen erhielt, welche ihn viele Monate in Afrika ober Innerafien festhielten. Aber Cabit kehrte aus allen Gefahren, in die man ihn geschickt hatte, heil zurück, und ba er ein Mann hoher Bilbung ist, brachte er jedes Mal werthvolle Be-Schreibungen der bereiften Gegenden mit. Dehrere berfelben, Werke von großer Bedeutung, hat er veröffentlicht und mit Bildern nach von ihm felbst an Ort und Stelle angefertigten Photographien geschmückt. So hat die boje Absicht gute Früchte gezeitigt. Sabit fpricht auch ein vortreffliches Deutsch, das er fich mahrend eines nur fechs= monatlichen Aufenthalts in Berlin angeeignet hat. Sabit Bafcha ift ein biretter Nachkomme einer jener berühmten arabischen Keldherren, die vor Wien fielen und in Sabersborf begraben liegen.

Der Sultan hat im Ganzen 24 Generalabjustanten umb 240 Abjutanten; von den 240 sind, zum Theil in den Provinzen, Ehrenadjutanten: 14 Divisionsgenerale, 14 Brigadegenerale, 9 Oberste, 6 Oberstleutenants, 3 Majore, 1 Kapistän umd 24 Leutenants. Effektiv versehen den Dienst: 31 Divisionsgenerale, 12 Brigadegenesrale, 2 Kontre-Abmirale, 16 Oberste, 14 Oberstsleutenants, 18 Majore, 12 Majorsadjutanten, 18 Hauptleute umd 22 Leutenants.

In Pilbiz tagt permanent die aus 32 Mitgliesbern bestehende hohe Militärkommission; ihr geshören auch einige der in türkischen Diensten steshenden europäischen Offiziere an. Der Präsident der Kommission ist der Sultan selbst, sein Stellsvertreter der Marschall Ismael Pascha der Kurde.



#### Leibdiener des Sultans

Kammerdiener Lutfi — Hadfchi Mahmud Efendi — Garderobe — Wäsche — Andere Diener — Anden im Palaste

er erste Sekretär Tachsin Ben verdankt, wie früher bemerkt, seine Berufung nach bem Palaste dem Kammerdiener des Sultans, Lutfi Aga.

Lutsi war vor vielen Jahren Diener beim Großwestr Machmud Nedim Pascha gewesen. Als er
dann Müssahib oder Diener in Pildiz geworden
und zu großem Sinsluß gelangt war, gedachte er
in Dankbarkeit der von Machmud Nedim ihm einstmals erwiesenen Wohlthaten; den ehemaligen Pagen und späteren Schwiegersohn Machmud Nedims, Achmed Resik, protegirte er bis zum Unterstaatssekretär im Ministerium des Inneren hinauf
und verschaffte ihm den Rang eines Westrs; und
als eine Tochter Achmed Resiks, eine Enkelin
Machmud Nedims, welche von Lutsi Aga dereinst
auf den Armen getragen worden war, sich mit
Tachsin Ben verheirathete, protegirte er auch die-

sen bis zur Stellung eines ersten Sekretärs in der Admiralität und machte ihn endlich zum ersten Sekretär des Sultans...

Lutfi Aga war ein einfacher ungebilbeter Mann. Aga bedeutet Einen, der nicht lesen und nicht schreiben kann.

Lutfi Aga hatte zwar das Lesen und Schreiben in seinen alten Tagen nicht erlernen können. Da er aber tropdem zu hohem Ansehen gekommen war, nannte man ihn jest Lutfi Ben. Er war bauernd in gleicher Gnade geblieben, man durfte es ihm nicht miggönnen. Er war in gewissem Sinne ein auter und, wie man gesehen hat, ein bankbarer Mensch. Sein Steckenvferd war: nicht selbst in seinem Slanz herumzureiten, sondern seine Macht bazu auszunüßen, um Anderen auf's hohe Roß zu helfen. Darum beugte fich Hoch und Niedrig gern vor ihm. Er hatte auch Feinde — wer in Nilbiz hat sie nicht? — aber ihre Rahl war klein. Dafür gehorchte ihm eine große Bartei, von Sunberten, die er aus dem Staub gezogen und zu hohen Herren gemacht hatte. Die birigirte er manchmal wie ein geübter Feldherr. Denn er verfügte über angeborene Klugheit und Geschicklichkeit und wußte im gegebenen Moment über alle Politik und alle Hofintriguen, über die Hohe Pforte, die Militärpaschas und das Efendithum zu triumphiren. Im Sommer 1899 ist er gestorben, wie man glaubt, eines natürlichen Todes.

Der gegenwärtige Basch Müssahib ober erste Kammerdiener ist Dschewer Aga.

Den Nachtbienst beim Padischah hat der langsjährige Vertraute, Habschi Mahmud Esendi, dessen offizieller Titel lautet: Direktor des kaiserlischen Kortège, denn er leitet die Fahrt des Sulatans zum Selamlik. Neben ihm giedt es noch einen Ghidisch Mudiri oder Leiter der Reisen des kaiserlichen Hauses, Habschi Ali Esendi; er kommt nur zur Geltung, wenn eine Prinzessin heiratet und mit ihrem Heiratsgut aus Pildiz auszieht, um in den Konak des Gatten zu übersiedeln.

Ein wichtiges Amt hat der Direktor der kaiserlichen Garderobe; dieses Amt ist dem Milchbruder des Sultans, dem ihm auffallend ähnlich sehenden Ismet Ben, anvertraut. Als dessen Stellvertreter fungirt der Tscherkesse Flias Ben, der gleichzeitig Direktor des kaiserlichen Theaters ist.

Eine besondere Direktion überwacht die Waschküche, in welcher die kaiserliche Leibwäsche gewaschen wird. Der Sultan selbst beobachtet das Einfüllen des für seine Wäsche bestimmten Wassers in die Krüge, und verschließt und versiegelt diese eigenhändig. Rur der Direktor der Waschküche bricht das kaiserliche Siegel; er weicht während des Waschens nicht vom Plaze, übernimmt die fertige Wäsche und übergiebt sie dem Chef-Garderobier. Diese Waspregeln sind einerseits gegen anstedende Krankheiten, andererseits gegen etwaige Bergiftungsversuche gerichtet.

Wieder eine besondere Direktion — 2 Direktoren und 12 Diener — beaufsichtigt die Waschsbecken des Sultans. Sie beherrscht auch die sultanische Burdierstube, wo ein Oberbarbier und zehn Angestellte ihres Amtes walten. Shemals war der Oberbarbier ein Bulgare, namens Prusdanow; er wurde vor einiger Zeit durch einen Türken ersett.

Für die geistlichen Bedürfnisse sorgen mehrere Priester. Erster Imam ist Reschid Seendi, zweiter: Ismael Hafti Cfendi. Für die Gebetsteppiche des Sultans ist ein Direktor angestellt, dem 10 Untersbeamte gehorchen.

Der Tabaksdirektor ober Tütümbschi Baschi ist Ali Ben. Die für den Sultan speziell bestimmten Zigaretten fabrizirt stets der Jude Jakob aus Ortakö. Er arbeitet von Morgens dis Abends blos für den Privatbedarf des Monarchen. Sein Gehalt beträgt 500 Piaster monatlich, aber mehr als 2000 bekommt er monatlich an Geschenken. Es sind viele Juden im Palast beschäftigt, besonbers in den inneren Hösen. So sind alle Laternen-Anzünder und Laternenpuzer, sowie die Fensterpuzer Juden. Sie arbeiten Tag und Nacht in Pildiz, den Sabbath ausgenommen. Die Turnikehschi oder Spengler sind ebenfalls Juden.

## **Hstrolog und Craumdeuter**

Berühmte türkische Aftrologen — Eingetrossene Prophezeinngen — Bestrasse Aftrologen — Mustasa der Oritte bittet Friedrich den Großen um Aftrologen — Unter Abdul Hamid — Der Craumdenter Ebul Huda — Seine Rolle am Hose Abdul Hamids — Sein Charakter — Wie er soppen wollte und gesoppt wurde

Eigenthümliche Stellungen nehmen am Sultanshofe der Aftrolog und der Traumdeuter ein. Für die Bestimmung günstiger Zeiten zur Ausführung wichtiger Dinge amtirte seit jeher am Hofe der osmanischen Sultane ein Astrolog oder Munedschin Baschi.

Im Orient spielt der Aberglaube eine große Rolle. Alle Sultane haben ihre Hofastrologen geshabt, welche gleich den Hofarzten der Körperschaft der Ulema entnommen wurden. Sie erreichten oft die höchsten Stellen und erwarben immer kolossale Reichthümer. Der Hofastrolog Hussein Spendi baute sich im Jahre 1650 einen stolzen Palast, so daß ein Chronist ausrief: «Husseins Palast ist so hoch, als wäre sein Horossfop das der Sonne im vierten Himmel!» Dieser Hussein war gleichzeitig der bedeutendste aller türkischen Hosastrologen, der

felbst in der Politik großen Sinfluß hatte und unter drei Sultanen in Ansehen blieb. Einmal machte er in seinen Sphemeriden am Tage des Martyr= todes Huffeins die Bemerkung: «Huffein na Murad» — «Huffeins Tod wider Willen». Das Wortspiel ward aber auf den bevorstehenden Tod Murabs des Vierten gedeutet, und als dieser wirklich eintrat, gewann Hussein Efendi eine ungeheure Bebeutung. Ginem ähnlichen Rufall verbankte er, daß seine Prophezeiung des Todes Sultan Ibrahims in Erfüllung ging. Run wurde er übermächtig, er sette ben Grofwesir und ben Mufti ab und ein, mischte sich sogar in die auswärtige Bolitik, so bag bie fremben Gesandten burch Geschenke um seine Gunst buhlen mußten. Aber sein Ende war tragisch. Er hatte bem Großwesir vierzigiährige Regierung prophezeit — zum ersten Mal schlug seine Brophezeiung fehl, just nach berselben murbe ber Großwesir vom Sultan Mohamed dem Vierten abgesett. Um sich für biese Blamage zu rächen, prophezeite Suffein ben Tod Mohameds. Zur Strafe bafür wurde er zum Tobe verurtheilt, und der Mufti, den er felbst eingesetzt hatte, gab das Fetwa heraus, welches seine Hinrichtung authiek. Er flüchtete, wurde aber ergriffen, erwürgt und in's Meer geworfen. Ein gleiches Schicksal wurde einem Astrologen ohne Küße zu Theil, welcher auf einem Wagen in einem Moscheenhofe sigend, bem Sultan und ber

Regierung trübe Dinge prophezeite und beshalb fammt feinem Wagen in's Waffer geworfen wurde. Der berühmte Sofastrolog Mohamed Tschelebi, ber Lehrer des Suffein Efendi, mahrfagte dem jugendlichen Sultan Osman bem Zweiten, welcher als einziger von allen osmanischen Sultanen die Wallfahrt nach Meffa unternehmen wollte, daß schon diese bloke Absicht ihm Unbeil bringen mußte, weil bamals die beiben großen Unglucks= fterne Saturn und Mars im Krebse zusammenstanden und überdies im Simmelszeichen der Geburt des Sultans fich eine Sonnenfinsterniß ereignete; feine Brophezeiung ging in Erfüllung, zwei Monate fpater wurde Osman von den Janitscharen, welche seine Absicht nicht billigten, umgebracht.

Im Jahre 1750 prophezeiten die Hofastroslogen eine Mondfinsterniß, woraus die bevorsstehende Absetung des Großwesirs als sicherer Schluß gezogen wurde, da der Großwesir, der Mond des Reiches, sein Licht von der Sonne, dem Sultan erhält, und eine Mondfinsterniß auf das Entschwinden der kaiserlichen Gnade deutet. Als aber danach auch eine Versinsterung der Sonne selbst vorhergesagt wurde, erhielt die Polizei den Auftrag, die gefährlichen Sterndeuter zu erschrosseln, und den Astrologen wurde vom Sultan Machmud dem Ersten verboten: in Zukunft «die Erde durch den Himmel zu beunruhigen». Allein

schon der Bruder und Nachfolger Machmuds des Ersten, Mustasa der Dritte, war wieder ein Gönener der Aftrologen. Er begehrte sogar durch seinen Gesandten in Berlin, Achmed Resmi, von Friederich dem Großen drei Astrologen, welche aus den Sternen politische Ereignisse zu deuten wüßten. Worauf Friedrich der Große antwortete: «Die besten Astrologen sind: wohlgeübtes Heer und wohlgefüllter Schap».

Der Astrolog des Sultans Abdul Asis hatte ein Jahresgehalt von 13500 Franks.

Unter Abdul Hamid dem Zweiten wurde auf Empfehlung des Leibarztes Mawrogeni Bascha ein Grieche, Kumbaris, als Aftrolog angestellt. Der wollte auch den wissenschaftlichen Astronomen spielen und errichtete in Nilbiz ein Observatorium, dessen Instrumente er selbst nicht zu behanbeln wußte. Es mußte erst auf seinen Vorschlag Professor Valmieri. Direktor des Observatoriums von Reapel, berufen und ihm zur Seite gestellt werben, um das Observatorium nüglich zu machen. Rumbaris begründete auch in seinem Hause in Bera ein Observatorium. Nach seinem Tobe wurden beide Bosten, in Vera und in Nildia, mit Türken besetzt. Der Leiter des Observatoriums in Bera ist Zeki Cfendi; zum jüngsten Astrologen bes Balastes wurde Mustafa Efendi, ein auter Rechner, Beamter des Kinanzministeriums, erhoben. Derfelbe erhielt gleich am ersten Tage seines

Dienstes, am 17. März 1898, ben Großforbon des Medschibjeordens.

Nach dem Aftrologen verdient der Traumdeuster erwähnt zu werden. Als solcher fungirt jetzt der arabische Scheich Ebul Huda. Er hatte vor einigen Jahren die Geschichte eines Traumes publiziert, den er selbst gehabt und den er also gedeustet: solange Ebul Huda am Hofe Abdul Hamids lebt, wird das Glück von Abdul Hamid nicht weischen und des Sultans Leben sicher sein vor Feinden und Mördern. Seither ist Ebul Huda eine mächtige Persönlichkeit in Vildiz-Kjöschk.

Ebul Huda ist klug, burchtrieben, intrigant, maßlos im Haß gegen seine Keinde.

Bis vor vier Jahren ging der Sultan häufig Freitags zum Selamlik in die kleine Moschee, welche sich auf der Chaussee von Beschiktasch nach Nildiz befindet. Sbul Huda haßte den Scheich diesser Moschee, Safer Efendi, und trug dem Sultan das Gerücht zu, daß die Moschee durch Dynamitsminen untergraben wäre. Seitdem hat der Sultan nicht mehr dorthin zu gehen gewagt, sondern nur die unter seinen Augen bewachte Hamidjes-Moschee besucht.

Ebul Huba weiß sich immer ein Ansehen zu gesten, indem er nachträglich Alles seinem Einsluß zuschreibt: ist nämlich Jemand Minister, Pascha ober sonst etwas Hohes geworden, dann giebt Ebul Huba zu verstehen, daß er den Betreffenden

beim Sultan empfohlen hatte; ist Jemand in Unanade gefallen, bann erzählt Ebul Huda Jedem im Vertrauen, daß er es war, der den untaugs lichen Menschen beseitigen hieß. So umgiebt er fich selbst mit größerem Glanz noch, als er schon ohnehin besitzt. Er thut aber in Wahrheit selten etwas Ernstes für Jemanben; etwas gegen Jemanben zu thun, ist er bei seinem neidischen, zänkischen Charafter stets bereit. Alle Welt buhlt um seine Gunst und Protektion. Wie Chul Huba protegirt, bafür will ich nur eine Geschichte für tausenb, fol= gende mahre Begebenheit erzählen: Ein reicher junger Mann, Nebichib Ben, suchte fich bem Sultan bemerkbar zu machen. Er ersann ein sinnreiches Geschenk für ben Monarchen und verausgabte 300 Pfund bafür. Dann kaufte er ein anberes Geschenk um 200 Pfund. Beides brachte Rebschib bem Scheich Cbul Huba und bat ihn, bas erste dem Sultan zu übermitteln und zum Dank dafür das zweite für sich zu behalten. Sbul Huda war einverstanden und sagte: «Aber Du mußt Geduld haben, bis ich eine passende Gelegenheit finde. Ich werde Dich rufen laffen». Redschib hatte Gebuld. Nach einem Monat wurde er rich= tig gerufen. Der Scheich empfing ihn freundlich: «Ich habe Dein Geschenk dem Sultan gegeben, er war erfreut. Du wirst balb vor sein Angesicht gerufen werden, habe nur Geduld». Redichib Ben hatte wieder Geduld. Diesmal zwei Monate.

Dann ging er felbst zum Scheich. Ebul Suba faate: «Gut, daß Du fommst und mich erinnerst. 3ch staune, daß Du noch keine Nachricht haft. Der Sultan hat mir ficher zugefagt, daß Du eine Audienz erhältst. Ich gehe sofort zu ihm, ich werde fragen. Sei gebulbig. Romme morgen wieder». Nedschib ging und fam. Er wurde anderen Tages freudig empfangen. Mein - rief ihm Ebul Suda freudig entgegen - ber Sultan vergift nichts, aber er hat Kapricen. Er will erst Deine Photographie sehen, ehe er Dich empfängt. Bringe also Dein Bild.» Nedschib war entzückt. Nichts leichter als das. Er ging fort, das Gewünschte zu holen. «Ach — rief ihm Ebul Suda nach — vergiß nicht: in schönem Rahmen.» Nedschib fuhr bireft nach Bera, bestellte beim Juwelier Babajan einen goldenen, brillantenbesetten Rahmen um 150 Bfund, gab sein liebes Konterfei hinein und kehrte zu Chul Suba gurud. «Jest ift Alles gewonnen», rief ber, ließ anspannen und fuhr sofort in's Balais ... Redicib martete brei Wochen. Dann beschloß er, bei Ebul Suda vorzusprechen, Ebul Suda sagte: «Gerade komme ich wieder einmal vom Sultan. Du haft entschieden Bech, mein Lieber. Ich sprach von Dir. Der Sultan fagte, Dein Bild hätte ihn angesprochen, er wollte Dich rufen laffen. Da trat, benke Dir, der Mabennoschi Aarif ein und brachte wichtige politische Melbungen. Du begreifft, daß ich die Unterhaltung nicht fortsetzen konnte ... Aber

komme morgen zu mir, ich nehme Dich gleich in's Balais mit.» Anderen Tages kam Nedschib im Stambulin, dem Staatsrock, orden- und brillantengeschmückt, in den Kongt bes Scheichs. Der Scheich wäre in's Palais gefahren, sagte man ihm; aber Nebschib sollte nur geduldig warten, hätte ber Scheich por seinem Weggeben gesagt; er mufte auch bald zurück sein. Nedschib wartete in dem Salon Ebul Hubas, einem der reichsten, luxuriöfesten der Hauptstadt, wo die Schäte märchenhaft aufgehäuft find und, offen zu Tage liegend, die Befucher blenben. Stunde um Stunde verging. Von Langeweile geplagt, erhebt sich Redschib und wandert durch den herrlichen Raum, bewundert die kost= baren Teppiche, die silbernen Vasen, die goldenen Leuchter, die ebelfteinfunkelnden Nippes. Da sieht er — was ist das? — in einem Glasschrank sein Geschenk für den Sultan! Und da sieht er auch — ja wirklich - sein Vorträt im Brillantenrahmen! ... Er ärgert sich, möchte wüthen. Dann lacht er. Er schaut rechtshin und linkshin. Er ist allein. Er brückt die Scheibe des Kastens ein, packt seine wiedergefundenen Schätze und geht mit ihnen auf und davon!... Ebul Huba hat den Nedschib Ben nicht verfolgen lassen wegen dieses Diebstahls. Aber Redschib ist auch der Sinzige, welchem es gelungen ist, aus dem vielbewunderten Salon Ebul Huba's sein Gigenthum zurudzuholen. «Die Geschenke für den Sultan» bewahrt Ebul Huda seither besser . . .

#### Externe Kamarilla

Selbstfucht und Disziplinlosigkeit — Answärtige Hosschranzen — Der verstorbene Marschall Derwisch — Der Marineminister Hassan — Der Präsekt Redwan — Der Koran und die Kamarilla — Anssprüche des Sultans — Der kranke Mann

s ist traurig für einen Freund der Türkei, der gern lobt, wo er etwas Gutes sagen darf, der aber nicht schmeichelt, sondern beharrlich auf die Fehler hinweist, die noch geheilt werden könnzten, daß er in dem Vorhergehenden eine fast hossenungslose Sache zur Sprache bringen mußte. Aber bedarf sie eines Epilogs, einer Erklärung, einer Entschuldigung, wo schon die Thatsachen selbst lauter sprechen als tausend Klagen und Warnungen? Wo jedes der letzten Ereignisse in Kreta, Armenien, Pemen, Sprien, Wakedonien und Thessalien von der Selbstsucht und Disziplinzlosigkeit der Stützen des Reiches mehr erzählt als Bände?...

An dieser Stelle müssen noch einige Personen erwähnt werden, welche Pildiz zwar nicht direkt angehören, aber dort doch immer eine gewisse Rolle gespielt haben und somit zur Kamarilla gehören.

Zunächst ein paar Worte über einen Verstorbenen, Marschall Derwisch Bascha, der den Titel eines außerordentlichen Oberkommandanten von Rumelien geführt hatte. Als einer der ältesten Diener und Freunde des Sultans aina er in Nildizein und aus wie ein dorthin Gehörender. Seine Rolle bestand in der Ertheilung von abergläubi= schen Rathschlägen, welchen die Orientalen ja leicht zugänglich find. Er war das anerkannte Haupt der konservativsten Alttürkenpartei. Er war ein glühender, ja ein fanatischer Patriot, ein frommer Moslem. Er trug neun Jahrzente auf bem Buckel. Dem brummigen Alten erschien jeder Fortschritt auf der Bahn der Zivilisation als schädlich. Jede Neuerung erfüllte ihn mit Unzufriedenheit. Seinem Aberglauben verdankt man es indessen, daß die ersten armenischen Unruhen in Konstanti= nopel, im Herbst 1895, nicht so blutig verliefen wie die des nächsten Jahres. Der Kriegsminister wollte die Revolution mit Militärgewalt nieder= schlagen. Er erbat vom Sultan die Erlaubniß zur Vertheilung der gerade eingetroffenen Mauser= gewehre. Kaum erfuhr Derwisch Bascha hiervon, ließ er sich, schon schwerkrank, nach Nildiz transportiren und bat den Sultan händeringend, diese Vertheilung nicht zu gestatten, weil der vorige Thronwechsel gleich nach der Vertheilung neuer Gewehre stattgefunden . . . Der Kriegsminister wartete umsonst auf Antwort, und die Unruhen wurden unterdrückt, ohne daß das Militär zum Ginschreiten gekommen wäre.

Neben Derwisch Bascha stand immer der Marine= minister Hassan Vascha als alter Freund des Sultans und als einer seiner Diener von fanati= scher Treue. Darum ist er der einzige Wesir, der ständig blieb im ewigen Wechsel der Minister. obgleich er die Flotte unglaublich elend verwaltet hat. Statt Flotten zu bauen, hat er Flotten von Gold, die ihm bafür angewiesen wurden, verschlungen. Er ist der reichste Mann im Reiche nach dem Sultan. Eines Tages verlieh ihm der Sultan einen Chrenfabel mit Ebelsteinen besett. Die französische Zeitung der Hauptstadt meldete bas mit einem klassischen Druckfehler: Sassan Bascha erhielt einen Sabre de grand voleur statt: Sabre de grande valeur... Je schlechter Haffan aber seine Marine gerüstet hat, je schärfer hat er seine Zunge geschliffen. In jedem Minister= rath erklärt er England oder Rußland oder Frankreich den Krieg. Vielleicht thut man dem Manne Unrecht. Vielleicht hat er seine hundert Millionen blos zusammengescharrt, um im Momente der Noth der Bankier seines Sultans, seines Vaterlandes au sein.

Sin Gegenstück zu Hassan ist der Präsekt der Hauptstadt, Redwan Pascha, der im Palais vom Tscherkessen Ilias Ben, Garderobier und Theaters direktor des Sultans, protegirt wird. Auch er genießt in Nildiz hohes Ansehen, mehrmals wurde ihm sogar das Großwesirat angetragen, aber er hat das hohe Amt mit seinen Kährlichkeiten bisher nicht annehmen wollen. Er ist ein buckliger Herr, wie Hassan Lascha, nur junger. Er verstand es auch ebenso geschickt wie Hassan, sich zu bereichern. Als die Cholera in Konstantinopel wüthete. bestimmte die Regierung 60.000 Goldlire für die Desinfektion. Redwan Pascha ließ die Straffen mit gewöhnlichem Kalkstaub bestreuen, und zum Beweise, daß die Cholerabazillen hier nichts machen könnten, verschluckte er selbst ohne Beschwerden die 60.000 goldenen Cholerabazillen. Und es ging auch wirklich so — die Cholera hörte auf... Sieht man von diesem kleinen, weil allgemeinen Kehler ab, so muß man anerkennen, daß Redwan Pascha zweifellos einer der klügsten Männer des Reiches ist. Versönlich ist er aukerordentlich sympathisch und im Umgang von vollendeter Liebenswürdigkeit und Söflichkeit; er ist gebildet und spricht auch etwas französisch. Er gehört zu jenen Wenigen, welche arbeiten. In wichtigen Zeiten weicht er wochenlang nicht von seinem Bosten, verachtet alle Bequemlichkeiten, Speise und Trank. Er ist wizig und schlagfertig. Seine Feinde hatten dem Sultan endlich einmal zu nahen vermocht. Sie schwärzten, wie sie nur konnten, den Redwan Pascha an. Sie nannten ihn einen Dieb, den größten Dieb der Hauptstadt.

Das irritirte den Sultan, das war ihm zu bunt, er ließ den Beschuldigten rusen und suhr ihn zornig an, die Anwürse und Berdächtigungen wiedersholend. Gar nicht verwirrt, machte Redwan seine Temenna, seine Grußsormeln, und erwiderte blos: «Herr, ich wundere mich, daß aus all den Hunsberten Dein Zorn gerade mich herausgerissen hat...»

Alle sie misachten das, was ihnen 104. Sure ihres Korans broht: «Wehe einem jeden Bersleumder und Lästerer, der Reichthümer aufhäuft und für die Zukunst bereitet. Er glaubt, daß der Reichthum ihn unsterdlich machen werde! Keinesswegs! Hinabgeworsen wird er in Al Hutama. Was lehrt Dich aber begreisen, was Al Hutama ist? Es ist das angezündete Feuer Gottes, das über die Herzen der Frevler schlägt. Es überswölbt sie gleichsam in hochaufgethümten Säulen».

Ein Freund des Sultans, der sich jede Frage erlauben durfte, stellte einmal diese: «Weshalb jagst Du nicht alle diese Intriganten und Blutssauger fort?» . . . Der Sultan entgegnete mit einem Gleichniß: «Sieh, ich bin wie an einem offenen Fenster, und mein Licht zieht die Mücken an. Wenn sie sich vollgesogen haben, fallen sie von selbst ab. Wäre Etwas gewonnen, wenn ich sie früher fortjagte? Es kämen andere und immer wieder neue, und die Schmerzen wären größer».

## Die Wächter des Berrschers, des Barems und Boses

Das schwarze Kabinet — Die Leibgarde der Tüfenkoschi —
Die Hüter der Glückseligkeit

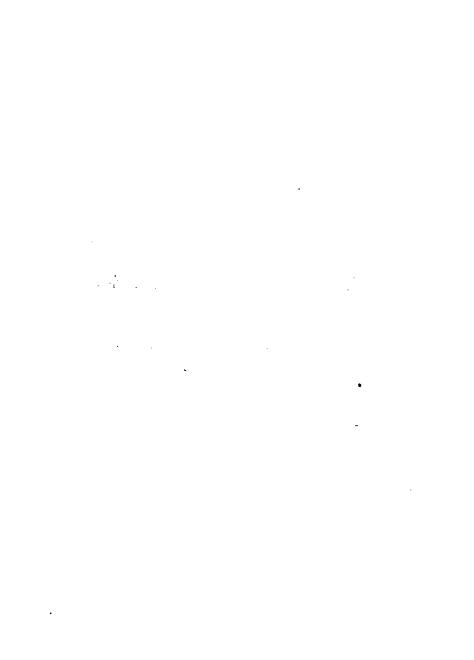

## Das schwarze Kabinet

nter den Departements, welche sich mit der Sicherheit für die Person des Sultans Abbul Hamid befassen, ist das politische Geheimkabinet zu erwähnen, dessen Chef Achmed Oschellaleddin als Waise aus Tscherkessien herkam und hier als Ischoglan, als ein armer Berlassener, von der Amme des Sultans, der heutigen Sultanin-Walide, ausgenommen wurde. Er besitzt ein hohes Bertrauen des Sultans, trozdem war er bereits siedenmal im Exil; jedesmal ist er mächtiger zurückgekehrt. Er ist mit einer Tochter des egyptischen Prinzen Tussun Pascha vermählt und gilt als guter Mensch.

Abdul Hamid ist menschenscheu. Sein Bater Abdul Meschib fürchtete sich vor Katen. Wenn er ausging, mußten ihm stets zwei Abjutanten vorauseilen und ausschauen, ob nicht Katen auf dem Wege wären. So mag sich das Angstgefühl auf den Sohn vererbt haben. Um abgeschlossener zu sein, hat er Dolmabaghbsche verlassen und sich das besestigte Pildiz erbaut, umgab er sich mit treuen

Wächtern und vielen tausenden Soldaten. Aus diefem Grunde wurde eine Unsumme von Geld darauf verwendet, ein Net von Spionen über die Sauptstadt zu werfen, welches in solchem Umfang, solcher Dichtigkeit noch nicht bagewesen. Zum Chef bes politischen Geheimkabinets wurde, wie bemerkt, der Tscherkesse Achmed Dschellaleddin ernannt: daneben wurde ein Chef der geheimen Balast= spione in der Berson des Kadri Ben, des ehemaligen Sekretärs Achmed Dichellaledding, angestellt. Beider Wirkungstreise laufen ineinander, infolgebeffen herrschen zwischen Beiben ewige Intriguenkämpfe. Diese hat Kabri öfter als Siegreicher bestanden, denn Achmed Dschellaleddin war ja bereits siebenmal im Exil. Den beiben Chefs untersteht eine Legion von gehorsamen Beamten. Spion in Diensten des Balastes sein, das ist heute der beste und sicherste Bosten, der regelmäßig und gut bezahlt wird. Diese Bosten erstreben nicht blos Türken, sondern selbst Europäer, Frangosen, Engländer, Deutsche, Italiener. Von diesen Posten aus ist man sicher, pormärts zu kommen.



## Die Leibgarde der Cüfenkdschi

Die Cüfenkdschi — Berühmte Albanesen — Der zengungskräftige Ajas — Cahir Pascha, der Cüfenkdschi Gaschi — Seine Gerkunft — Wie er zum Sultan kam — Sein Charakter — Seine Aussprüchze über den Sultan — Ein Gespräch iber Albanten mit dem Häuptling Kisa — Der Dienst der Cüfenkdschi — Eine nene Aeibgarde-Schwadron — Die Kasernen um Mildi — Fenerwehr

er Schutz des Sultans und des gesammten Balastes von Nildig-Riöscht ist den sogenannten Tüfenkoschi anvertraut. Schon zur Zeit Sultan Ibrahims, in der erften Sälfte des fiebzehnten Jahrhunderts, gab es am Hofe des Herrschers der Osmanen Tüfenkoschi oder Flintenbewahrer, welche bem Sultan bei seinen Ausgängen juwelenbesetzte Klinten nachtrugen. Die Zahl dieser Tüfenkoschi beträat heute fünfhundert und ihr Dienst ist bedeutend erweitert, da ihnen gegenwärtig die Bewachung des ganzen Palastes und der Person des Sultans obliegt. Diese Formirung des modernen Korps der Tüfenkoschi murde zuerst vom Sultan Abdul Asis begonnen. Als derselbe, so erzählt die türkische Tradition, bei seinem Besuche in Paris die Garde der Hundert des Kaisers Napoleon

fennen gelernt hatte, beschloß er eine Nachahmung dieser Garbe in seinem Sserai in Konstantinopel. Sultan Abdul Hamid der Zweite hat dieses Korps neu formirt und auf fünschundert Mann gebracht. Es werden in dieses Korps fast durchwegs Albasnesen eingereiht; einen kleinen Theil desselben bilden Kurden, Tscherkessen, Anatolier, diese alle versehen aber nur weniger wichtige Dienste, da die Albanesen eisrig darüber wachen, daß alle Posten, die hohes Bertrauen erfordern, ihnen gewahrt bleiben.

Der Charafter der Albanesen oder Arnauten, wie man fie im Türkischen nennt, ift von Natur ein gutmüthiger, aber wilder und leicht aufbraufender. Um die Albanesen in gesittete Kulturmen= schen zu verwandeln, hat der Sultan in ihrem Lande, welches man das dunkelste Europa ge= nannt hat, viele Schulen errichten laffen. Aber die Fortschritte der Zivilisation find äußerst geringe; die landesübliche Bendetta ist noch im Schwange und das Waffentragen, das jede jah= zornige Handlung leicht befördert, konnten sich die Albanesen noch nicht abgewöhnen. Sie find aber nicht blos jähzornig und wild, sondern auch ritter= lich und tapfer. Der in türkischen Diensten stehenbe deutsche General Grumbcow Pascha, der Erobe= rer von Lariffa, fagte mir nach feiner Rückfehr aus bem griechischen Kriege: Besonders thaten fich überall die Albanesen hervor, mit ihren, den Griechen zum Schrecken gewordenen weißen Fez. Sie rückten stets jubelnd und singend in den Kampf. Wo der weiße Fez sichtbar wurde, ward es bald schwarz von gefallenen Griechen. Allen Respekt vor diesen Albanesen, wenn sie im Granatenhagel singend und tanzend auf die Wälle kletterten». Der österreichisch-ungarische Oberst, Baron Gießl, ber an Grumbckow's Seite in der Schlacht war, rief einmal aus: «Diese Albanesen sind einsach admirabel!»

Albanien hat den Sultanen stets die besten Generale und eine lange Reibe von Grokwesiren geliefert. Der Großwesir Achmeds des Ersten, Ajas Pascha aus Albanien, ist in der osmani= schen Seschichte wegen seiner reichen Nachkommenschaft berühmt geworden; in seinem Hause ist es einmal vorgekommen, daß in einem Jahre vierzig Wiegen vierzig seiner Kinder schaukelten. Sein Nachfolger im Großwesirat, Lutsi Pascha, auch ein Albanese, der eine Schwester des Sultans zur Krau hatte, behandelte diese so schlecht, daß der Herrscher seine Schwester zurücknehmen und den Schwager verbannen mußte. Der Großwesir Murads des Dritten, Sinan Pascha, war ebenfalls ein Albanese von niedriger Herkunft. Der Albanese Siawusch Pascha, der unter Suleiman dem Aweis ten das Großwesirat verwaltete, war gar ein freigelassener Sklave des Großwesirs Achmed Köprili und stieg aus solcher Tiefe Stufe um Stufe, bis zum Aga, bis zum Bascha, bis zum Statthalter, Westr und endlich zur höchsten Sprosse, der des Großwestrs, hinan. Speziell in Diensten des Sserai zeigten sich die Albanesen jeder Situation gewachssen. Selbst der mächtigste aller Eunuchen, die je in einem sultanischen Harem geherrscht haben, selbst der berühmte und berüchtigte Kislaraga Suleiman, wurde von einem Albanesen, dem Großwestr Tarchundschi Achmed, niedergerungen.

Das Saupt der Tüfenkoschi des Sultans Abdul Samid des Zweiten ift ebenfalls ein Albanese, Tahir Bascha. Er ist einer ber Wenigen, die schon in Diensten Abdul Samids waren, ba biefer noch als gewöhnlicher Pring, einem Gefangenen gleich, in einem Kongt in Stutari wohnte. Tahir genießt das unbegrenzte Vertrauen des Berr= schers und verdient es. Er ift ein Original, ein gefunder Naturmensch. Tahir Bascha ist aus Debra gebürtig und fam als ganz junger Bursche nach Konstantinopel. Er war eine kurze Zeit lang Raifbichi, Bootsführer, bann Steineflopfer. Gines Tages aber war er plöglich ein berühmter Mann. Wie er das geworden, erzählte er mir felbst ein= mal: In der Hauptstadt lebte damals ein Kroate von ungeheurer Kraft. Niemand konnte ihn niederringen. Mit Jebem fing er Streit an, und wehe bem, den er unter seine Sande nahm. Tahir hörte von diesem Bramarbas und wettete mit seinen Kameraden, daß er des Wütherichs Herr werden

würde. Er begab sich in das Kaffeehaus in Stutari, wo der Kroate seinen Stammplat hatte. Da saß der Schrecken Aller und rauchte seine Nargilleh und trank seinen Kaffee. Einige Schritte vor ihm lag ein Apfel; Jebermann mußte behutsam den Apfel umfreisen, denn ihn berühren hieß den Kroaten zu einem Käusteduell propoziren. Tahir trat ein, hob den Apfel auf, bist hinein und warf ihn dem Kroaten ins Gesicht. Da erhob sich der Aroate, musterte verächtlich den Kühnen, der den Handschuh, will sagen den Apfel, so unverfroren aufgehoben hatte, und nahm den Kampf an. Aber schon nach einigen Sekunden lag ber Bramarbas windelweich geschlagen am Boben, und alle Welt stand rundum und bewunderte Den, der das zu Wege gebracht hatte.

«Der Prinz Abbul Hamid», so erzählte mir Tahir Pascha in seiner schlichten Weise, an dieses Erledniß seiner Jugendzeit anknüpfend, weiter, «ließ mich, als er von meinem Duell mit dem Kroaten erfahren hatte, eines Tages zu sich rusen. Ich war erstaunt und erschrocken. Ich war ein ordinärer Steineklopfer und Staßenpflasterer, ich wohnte in einer ärmlichen Behausung im Quartier Kuleli. Wie sollte ich zu einem Prinzen gehen? Ich ging nicht. Da wurde ich ein zweitesmal gerusen. Ich entgegnete, ich könnte um Alles in der Welt nicht kommen, ich wäre ein einfacher Arbeister und wüßte nicht einmal mit einem Prinzen zu

reden. Da kam man ein brittesmal zu mir und erflärte mir: es wäre des Bringen unbedingter Wille, mich zu feben, und fame ich nicht freiwillig, so würde man mich mit Gewalt zwingen . . . So ging ich also hin und ward dem Brinzen gegenübergestellt, dem Bringen, der heute mein erhabe= ner Souveran ift. Der Bring fagte: «Bleibe in meinen Diensten, Deine Tapferfeit gefällt mir». 3ch entgegnete: «Efendim, mein Herr, ich kann nicht lesen und nicht schreiben, wie soll ich einem Bringen dienen können?» Aber ber Bring bestand auf seinem Bunsche. Und seine Worte waren so gütig und ermunternd und so süß der Ton seiner Stimme und fo sympathisch sein ganges Wesen, daß ich mir fagen mußte, fein größeres Blück fönnte es mehr für mich geben, als diesem Herrn zu dienen. Und doch traute ich mich nicht und zögerte. Da fagte der Brinz, als er meinen Willen zu bleiben bemerkte und doch wieder meine Unent= schlossenheit sah: «Tahir Aga, so bleibe wenigstens sechs Monate bei mir, mache den Versuch und schau, ob es Dir gefällt, und dann entscheibe Dich». Und so blieb ich und bin schon mehr als breißig Jahre im Dienste meines Serrn, ben ich lieben und verehren gelernt habe. 3ch bin als Diener zu ihm gekommen und habe von der untersten Stufe begonnen und alle Grabe ber militärischen Carrière nacheinander errungen. 3ch habe, stets und ununterbrochen um die Berson meines Sultans beschäftigt, meinen Padischah in guten und in bösen Zeiten unwandelbar als einen großen edlen Charakter zu bewundern Gelegenheit gehabt. Mein größtes Glück ist es, wenn ich ihm gegenüberstehe und den Klang seiner Stimme höre, das helle Licht seiner Augen sehe. Und ich weiß es zu sagen, da ich ihn so lange und so gut kenne, wie unendlich edel und groß sein kaiserliches Herz ist.»

Diese Worte Tahir Paschas sind nicht als Lobhubelei zu nehmen. Tahir ift von allen Beamten des Hofes vielleicht der einzige, der im Hofleben nicht falsch und feil geworden ist, der in drei Jahrzehnten des Lebens zwischen Söflingen und Intriganten immer derselbe tapfere Albanese geblieben ist, der sich nicht scheute, unummunden die Wahrheit zu sagen. Gerade darum liebte ihn ber Sultan, gerade barum war er niemals, auch nicht eine Minute lang in Ungnabe. Tahir war mir, wenn ich Nildia-Kiöschk besuchte, stets eine ber snmpathischesten Erscheinungen. Seine natürliche Schlichtheit nahm mich immer gefangen. Wenn ich in sein einfaches Amtszimmer in Nilbig-Riöschk trat, fand ich mich da bald gemüthlich. Der Pascha, der anfänglich nach türkischer Art, mit gekreuzten Beinen, im Schlafrock und mit Schweißs häubchen auf dem Divan ruhte, rutschte dann auf den Boden herab, und natürlich folgten die Anwesenden dem Beispiel des herrn. Es wurde geschnupft und geplaubert, und Tahir Paschas Leibenschaft war es dann, schöne Züge aus dem Leben seines Padischahs zu erzählen. Und obgleich Tahir nicht lesen und nicht einmal seinen Namen schreiben konnte, war sein Wesen so voll von natürlichem Wig und angeborner Klugheit, daß eine Unterhaltung mit ihm nicht verlief, ohne daß ich eine Fülle interessanter Dinge oder nüglicher Anregungen mit mir nahm.

Tahir Pascha hat die Erlaubniß, zu jeder Zeit vor dem Sultan erscheinen zu dürfen.

Wie das Bertrauen seines Herrschers, genießt er auch die Berehrung seiner Untergebenen und seiner Landsleute im ganzen Neiche. Man nennt ihn: «Doghru adam, den Gerechten,» und sagt: «Sert sonser, ama doghru sonser — Er spricht streng, aber er spricht gerecht». Es ist nicht zum Wenigsten sein Berdienst, daß Albanien dis heute trotz aller Unruhen sich noch nicht vom Osmansreiche losgerissen hat.

Der Popularität Tahirs verdankte es die Regierung der Pforte, daß der unbändige Albanesenches Risa vertrauensvoll nach Stambul kam, um am Hose des Sultans alten Hader mit Stammesgenossen schlichten zu lassen. Bei Tahir Pascha lernte ich im Dezember 1897 diesen aus Djakowa gebürtigen Albanesenhäuptling kennen, und es ist interessant, die Worte, welche dieser berufenste Schilderer seiner Heimath über Albanien und

bie Albanesen bamals gesprochen, dauernd aufzubewahren: «Alles, was Ihr Europäer über meine geliebte heimath kennt, fagt und schreibt, ist falsch's begann Risa Ben. «Wir schauen nicht nach Norden, nicht nach Often, nicht nach Westen; unser Blick fliegt nur nach Süben. Wir find zufrieden unter dem Szepter Abdul Hamids. Wir kokettiren nicht mit fremben Mächten, unser Sehnen geht nur nach Stambul. Und wenn Leid uns bebrückt, wenden wir uns vertrauensvoll an unseren alleinigen Herrscher, den Sultan, und nur von beffen Gnade erhoffen und wünschen wir Befferung, welche uns bisher noch niemals verweigert wurde. Alle Albanesen ohne Ausnahme sind und bleiben ergeben dem Throne des Sultans. Meine Hierherkunft ist der beste Beweis unserer Treue, unseres Vertrauens. Ich repräsentire nicht blos die Mohamedaner meiner Heimath, sondern auch die Christen. Denn Christen und Mohamedaner find bei uns eins. Wir kennen nur Stämme, aber keine trennende Religion. Wir bilden Alle ein ein= ziges Volk. Alle genießen bei uns gleiche Freiheiten, gleiche Rechte. Mohamedaner und Christen leben bei uns in vollster Harmonie. Die Moslims vertheidigen die Rechte der Christen, wie die Chriften diejenigen der Moslims vertheidigen, sei es gegen Christen, sei es gegen Mohamedaner. Wir respektiren die Güter unserer christlichen Brüder gleichwie unsere eigenen. Heilig ist uns des

Christen Haus, heilig sein Harem. Wir treten nicht burch sein Thor ohne seine Erlaubniß. Und er übt gleiche Sitten. Meinen eigenen Bruder würde ich tödten, wenn er in meinem Hause einen Christen tödten würde, und der Christ handelt in derselben Weise. Die Häuser der Christen und Mohamedaner sind in unseren Ortschaften durcheinander gemengt. Wir fennen keine getrennten Quartiere. Dadurch ist der Christen Chre die unsere und unsere Shre die ihrige. Wohl haben fremde Sinslüsse, durch die Jesuiten eingeschmuggelt, den Boden bei uns gesdüngt, um Uneinigkeit zwischen uns zu säen — aber Allah sei Dank, die Frucht ist nicht gediehen!»

Rach alledem ift es ficher, daß der Sultan für feine Leibgarde kein besseres Element finden fonnte. Den Tüfenkoschi, welche zumeist höhere militärische Grade haben, obliegt vor Allem die Wache im Innern des Valastes und die Behütung ber Pforten. Tags machen fie den Dienst in Gruppen zu fechs. Abends werden die Pforten geschlossen und dann einer genauen Inspettion burch den Chef unterzogen. Die ganze Nacht hinburch machen bann ausschließlich Tüfenkoschi, und zwar jest zu zweien, die Runde durch alle Theile von Dildig-Rjöschk. Theils um die hohen Bewohner ber Kioske nicht im Schlaf zu ftören, theils um möglichst unerwartet verdächtige Berfonen überraschen zu können, tragen sie über ihren Schuhen wollene dicke Überschuhe. Während ihres Dienstes, der sie in die geheimsten Bezirke des kaiserslichen Palastes führt, rauchen sie nicht; auch dürssen sie nicht mit einander sprechen. Am anderen Morgen machen sie Alle einen Rapport üder ihre Wahrnehmungen während der Nacht. Jeder Rapsport wird protokollirt und von je zwei Tüsenkosch, die ihn zusammen erstattet haben, untersiegelt.

Die Tüfenköschi tragen gewöhnlich schwarze Zivilkleidung, sind aber stets mit Dolchen und Revolvern bewaffnet. Bei festlichen Gelegenheiten, wie beim Selamlik, ziehen sie eine Gardeunisorm an, mit strahlender Sonne auf der rothen Brust. Sie beziehen den doppelten Gehalt der Linienssolbaten.

Außer ihren Wachebiensten im Balast verwens bet der Sultan Tüfenkoschi, welche ihr Chef auss zuwählen und für die er die volle Verantwortung zu tragen hat, zu besonderen Vertrauensdiensten. Während der armenischen Unruhen waren es vom Sultan ausgesandte Tüfenkoschi, welche ihm die volle Wahrheit über den Umfang der Schreckenss szenen brachten und dadurch einen schleunigen Besehl des Sultans zur endlichen Herstellung der Ruhe veranlaßten. Tüfenkoschi waren es schließslich, welche vom Sultan nach Thessalien geschickt wurden, um Berichte darüber zu bringen, ob die Truppen gut verpstegt und gut gekleidet würden.

Bei einem Staatswesen, wo die direkte Kontrolle fehlt und der Herrscher fast gar keinen unmittels baren Kontakt mit seinen Ministern und seinem Bolke hat, ist solch eine Institution, wie die der Tüfenkoschi, gebildet aus tapferen, ehrlichen Naturmenschen, von einer nicht zu unterschäßenden Bebeutung.

Bor einigen Jahren berief ber Sultan einige hundert Kurben aus dem äußersten Osten des Reiches, um sie in seine Leibgarde einzureihen. Die mußten aber schon nach einigen Monaten wieder heimkehren, weil die albanesischen Tüfenkbichi sich mit den Kurden nicht vertrugen und zu revoltiren drohten. Dagegen hatten die Albanesen nichts gegen die kürzlich erfolgte Einreihung einer Schwadron aus dem Stamme Kara Ketschili, dem Klan der schwarzen Ziege, aus dem bekanntlich das Haus Osmans hervorgegangen ist.

Zum Schuße von Pildiz lagern ferner in den Kasernen rundum nahezu 15000 Mann regulärer Truppen unter Schewket Pascha. Als Militärkomsmandant von Pildiz nimmt Schewket eine ganzeigenthümliche Stellung ein. Nominell unter dem Kriegsminister Risa Pascha stehend, spielt er die Rolle eines vollständig unabhängigen Generals, dem der Kriegsminister nichts zu sagen hat, der Alles auf eigene Faust, ohne den Kriegsminister, häusig gegen ihn unternimmt.

Endlich befindet sich in Pilbiz in einem 150 Meter langen und 35 Meter breiten, in byzantischem Styl mit prächtigen Säulen erbauten eigenen Halt eine große Menge Mausergewehre, ja fast alle Mausergewehre der Armee, so daß im letzen Kriege Pildiz die Truppen mit Mausergewehren versorgte. In den Sälen des Waffendepots sind auch alte Waffen in Trophäensorm untergebracht. Die Bewachung des Depots ist den Tüfenkoschianvertraut. Das Betreten desselben ist mur einigen wenigen Vertrauenspersonen des Sultans gestattet.

Da in Pildiz ein großer Theil der Gebäude aus Holz hergestellt ist, herrscht dort ständig nicht geringe Feuersgesahr. Graf Szechenni Pascha, der Begründer der türkischen Militärseuerwehr, hat jedoch für Pildiz eine so vortrefsliche Organissation geschaffen, daß bisher niemals ein ernster Brand sich ausbreiten konnte. Pildiz verfügt über die neuesten Dampssprigen und die vorzüglichsten Rettungsapparate.



## Die Hüter der Glückseligkeit

Kislaragassi — Arsprung des Eunuchenwesens — Berühnte Ennuchen — Ein Kärnthner als Großenunch — Eunuchen als Westre und Großwestre — Gebildete Eunuchen — Im kaiserlichen Harem — Eine Haremstragödie — Eude von Eunuchen — Eunuchenstol; — Vorsall des Ahorns — Eunuchen-Harem — Hentige Eunuchen — Ihr Keichthum, Wesen und Charakter

hani Aga heißt gegenwärtig ber Chef bes Sa= rems. Ihm untersteben bie Schwärme ber schwarzen Eunuchen und der weißen, ihm gehorchen die Frauen im weiten Gebiete von Dilbig. Sein Gehalt beträgt 300 Pfnnd monatlich, fein gesammter Lebensunterhalt wird babei vom Sultan bestritten. Er ift einer von den fechs Sobeiten unter ben osmanischen Staatswürdenträgern, benn er fteht im gleichen Range mit bem Großwefir, bem Scheich ül Islam, dem Großscherif von Meffa, dem Rhedipe von Aeanpten und dem tributären Kürsten von Bulgarien; an Einfluß überragt er Alle. Denn ber Kislaraga ober Groß-Eunuche des faiferlichen Harems, beffen offizieller Titel auf türkisch: «Darus saadet scherifi agassi, Süter der Bforte der Glückfeligkeit» lautet, ift eine der wichtigften Bersonen im Pildiz-Kjöschk. Seine Danra ober Amtswohnung liegt in nächster Nähe der kaiserlichen Gemächer. Er hat jederzeit freien Zutritt zum Harem und zum Sultan selbst.

Das Eunuchenwesen, welches man bem türkischen Reiche so oft vorwirft, ist keineswegs türkischen Ursprungs. Die Sitte, Eunuchen zu schaffen und zu halten, war nach Herodot ursprünglich eine perfische. Sie fand fich ferner bei ben Byzantinern und Römern. Wer wüßte nicht Etwas vom Sunuchen Narcissus, bem Genossen ber Messalina? Unter den Handelsbetrieben der Griechen war der Rauf und Verkauf von Eunuchen einer der schwunghaftesten. Von den Griechen stammt der Name: von den Worten Edvyd und exein. Im dristlichen Italien refrutirte man bis in unsere Zeit, trop des Konzils von Nicaa und trot der Verbote des Bapftes Gregor XIV, die Soprane aus Eunuchen, besonders für die Chöre der papstlichen Kapellen. Allgemein ist die Verwendung von Eunuchen noch heute in allen mohamedanischen Ländern Asiens und Afrikas, in der europäischen Türkei und in China. Doktor Matignon hat kürzlich in einem französischen Werke über «Aberglauben, Verbrechen und Elend» interessante Mittheilungen über das Eunuchenwesen in China gemacht. Danach wurden daselbst zuerst im Jahre 1100 vor unserer Zeitrechnung, zur Zeit der Dynastie Schu, Gunuchen erwähnt. Im Jahre 111 unserer Zeitrechnung gab

ihnen der Kaifer So-Ti aus der Tfin-Dynaftie eine Organisation, und seither find fie der Administration des Palastes einverleibt. In allen Länbern, wo sonst Eunuchen gehalten wurden ober noch heute gehalten werden, konnte Jeder, dem es feine Mittel erlaubten, fich Berschnittene faufen. Rur in China ift es bloß dem Kaifer und ben Mitgliedern der kaiserlichen Familie gestattet, in ihrem Sofftaat Gunuchen anzustellen. Der Raifer von China foll 3000 Eunuchen haben. Die Prinzen und Bringeffinnen befigen je 10 bis 30. Sammtliche Balastbeamte werden aus den Verschnittenen refrutirt, und wenn die Thore des Valastes bei Sonnenuntergang geschlossen werden, fo find innerhalb ber Mauern unter ben vieltaufend Bewohnern, außer dem Raifer, feine Manner zu finden nur Beiber und Eunuchen. Die Eunuchen find die Gesellschafter, Bächter, Schauspieler, Dufiter und — Priefter der Frauen. Sie vermitteln den mündlichen und schriftlichen Verkehr zwi= ichen bem Raifer und feinen Frauen. Das ge= sammte Seer ber Verschnittenen ist in 48 Klasfen eingetheilt, von benen jede ihre besondere Bezeichnung führt. Alle Gunuchen haben ein gemeinsames Oberhaupt, das den Mandarinenrana britten Grades erhält. Doch find sie wenig geachtet und haben in China niemals so bedeutende Rollen gespielt wie beispielsweise in den Reichen des Islams.

Die Araber holten sich ihre Sunuchen aus Byzanz. Sin mohamedanischer Theologe der ältesten Zeit sagte noch: «Die Sunuchensitte stammt von den Byzantinern, und wunderbar ist es, daß gerade die Byzantiner Christen sind und daß sie vor allen anderen Völkern sich der Milde, der Humanität, der Barmherzigkeit rühmen. Dieses Beispiel aber zeigt ihre Grausamkeit. Dieses Beispiel sie euch ein Beweis ihrer Rohheit.» Die Mahnung des guten Alten ist unbeachtet verhallt, und die Kalisen bezogen aus dem byzantinischen Reiche tausende, hunderttausende schwarze und weiße Sunuchen.

Gleich den Perfern verliehen die osmanischen Sultane in früheren Zeiten die vier höchsten Staatswürden: Obersthofmeisteramt des Palastes, Amt der Bewachung des kaiserlichen Harems oder der Frauengemächer, Schahamt und Oberstkämmes reramt — nur an Eunuchen.

Erst in neuerer Zeit ist dies geändert worden, drei Aemter wurden andersartig besetzt, blos das Amt der Bewachung der Frauengemächer blieb ausschließlich einem Sunuchen, und zwar fast immer einem Schwarzen, anvertraut. Dieser ist gleichzeitig das Haupt aller schwarzen und weißen Sunuchen des Sultanspalastes. Unter Murad dem Dritten war jedoch ein weißer Verschnittener das Haupt des kaiserlichen Harems. Dieser weiße Sunuche war ein geborener Kärnthner, Namens Welzer.

Die weißen Eunuchen sind verstümmelte tscherkeffische Sklaven, die schwarzen Eunuchen kommen aus Arabien ober Afrika.

Diese Eunuchen, die ohne eigenes Verschulben zum Schrecken und Abscheu der Frauen des Drients geworden sind, haben in der Türkei aus der Tiese der niedrigsten Sklaverei hervor häusig die Staffeln der höchsten Würden des Staates zu erklimmen vermocht.

Der Wefir Chosrew Pascha, der im Jahre 1605 die Festung Bisegrad eroberte, war ein Cunuche.

Im Jahre 1612 war der georgische Eunuche Mohamed sogar Großwesir in einer der schwierigsten Perioden des Reiches der Osmanen.

Nachdem er schon vorher Statthalter von Egypten, Bosnien und Belgrad gewesen war und drei Mal als Kaimakam oder Stellvertreter des Großwesirs Proben großer staatsmännischer Alugheit gegeben hatte, bewies er sich nunmehr im Amt eines wirklichen Großwesirs nach dem Zeugniß europäischer Historiker, wie Hammer, «als der beste Kopf des Reiches, als der einzige Mann, der den einbrechenden Kuin des Reiches aufzuhalten vermochte».

Dieser Eunuche verstand es, durch seierliche Einzüge von Flotten und Botschaften auf das Antlitz des schon damals «franken Mannes» einen Schein von Glanz und neuem Leben zu werfen.

Freilich nicht für lange.

Ein Aufruhr der Janitscharen und Sipahi, welcher dem jugendlichen Sultan Osman dem Zweiten das Leben kostete, raubte dem achtzigs jährigen Gunuchen-Großwesir die Stelle.

Er ging als Verbannter nach Brussa, dem häusfigsten Ruhesitz gestürzter Großwesire.

Der Eunuche als Kislaraga hatte häufig mehr Macht als der Sfabrafam, der Träger der Staaslast, der Großwesir. Selten kam es vor, daß ein junger Schwarzer den hohen Posten erhielt. Das Alter der Kislaraga schwankt zwischen sechzig und hundert und mehr Jahren. Nur einmal geschah es, baß ein Schwarzer von 28 Jahren Kislaraga wurde. Das war der berühmte und berüchtigte Beschir, welcher um bas Jahr 1752 Sultan und Harem, Hof und Reich beherrschte. Er sette Großwesire und Minister ab und ein wie Marionetten. Aber sein Ende nahte, als er sich an die Ulemas wagte. Ein Tschokodar ober Lakai des Balastes, aus der Umgebung des Kislaraga, hatte den Kadi von Stutari mit der Reitpeitsche in's Gesicht geschlagen. Der Geschlagene suchte bei der Pforte Gerechtigkeit und ward mit Geschenken entschädigt. Dafür wurde er von den Leuten des Kislaraga erdrosselt. Die Ulema brüteten Rache, stifteten einen Aufruhr an und erzwangen vom Sultan die Absehung des Kislaraga. Derselbe wurde nach dem Leanderthurm gebracht. Dort wurde dann ber Schwarze heimlich in das Reich des allmäch:

tigsten Schwarzen befördert. Es wird ihm nachs gerühmt, daß er ein ausgezeichneter Schönschreiber gewesen, daß er die Dichter geehrt und selbst gedichtet.

Die wichtigsten Rollen spielten die Eunuchen natürlich in ihrer eigentlichen Sphäre — als Haremswächter.

Die Ober-Eunuchen des Sultanspalastes waren aber in früheren Zeiten auch immerdar einflußreiche Staatsbeamte, durch deren Kanal häusig selbst die fremden Botschafter ihre Wünsche zum Sultan zu leiten pflegten.

Zu keiner Zeit mag die Stelle des Kislarsaga, oder Aga der Mädchen, wie das Wort auf deutsch lauten würde, so wichtig gewesen sein, als zur Zeit des Sultans Ibrahim, den die Gesschichte der Osmanen den weibischesten und versweichlichtesten ihrer Monarchen nennt.

Damals war ber Kislaraga, ber alte Sünbüllü, einfach allmächtig, ber wahre Bice-Sultan.

Er hatte sogar — ein großes Harem! Ein Harem mit den reizendsten Sslavinnen und den hübschesten Bagen. Und seine «Liede» zu einem Weib ward sein Untergang. Eines Tages erward er um 450 Biaster eine tscherkessische Jungfrau, die ob ihrer Schönheit und Keuschheit sein Wohlsgefallen erweckt hatte. Die reine Jungfrau gedar aber gleich nach ihrer Ankunst im Harem des Eunuchen einen Knaben. Doch der alte «Sündüllü» tröstete

sich über diese Ueberraschung und nützte die neue Situation sofort gewandt aus, indem er seine Sklavin als Amme des um diese Zeit geborenen Prinzen Mohamed anstellen ließ. Nun kam es zwischen der Mutter des Prinzen und der Amme zu allerlei Streit, dis Sündüllü mit seiner Sklavin nach Mekka verbannt wurde.

Schon bei einem natürlichen Thronwechsel has ben die Eunuchen kein beneidenswerthes Loos. Das Gelindeste ist Verbannung, ihre Güter werden eingezogen. Wenn der Sultan aber einem Aufruhr ober einer Palastrevolution zum Opfer fiel, dann wurde gewöhnlich auch der Kislaraga graufam beseitigt. Als Sultan Osman der Aweite ermorbet wurde, zerriffen die Empörer gleichzeitig feinen Kislaraga Suleiman in Stude. Bei der Ermordung Sultan Ibrahims ging sein letter Kislaraga Nefir mit ihm in grauenvoller Beise zu Grunde. Der weiße Eunuche Abdurrachman, welcher den Sultan Ibrahim und seinen Kislaraga Nesir erwürgt hatte, wurde zum Lohn bafür vom neuen Sultan Achmed selbst zum Kislaraga ernannt. Er träumte bavon, sogar an die Stelle des Großwesirs zu treten, wurde aber von Letterem gestürzt und hingerichtet. Die osmanische Geschichte lobt ihn. Sie sagt, daß er, der Mörder Sultan Ibrahims, einer der tüchtiasten und wichtiasten Männer des Reiches gewesen. Man rühmt ihm Freigebigfeit nach und Liebe zu den Wissenschaften, man

nennt ihn einen Freund aller Gelehrten und Dichter und selbst einen Mann von bedeutender Bildung. Auch er hatte ein kolossales Harem.

Die Gunuchen halten auf ihren Anstand. Sie wiffen, daß man fie haßt und verachtet, um fo größer ift ihr Sehnen, geachtet zu werden. Der eben genannte Kislaraga Abdurrachman bewies dies einmal in draftischer Beise. Er hatte es burchgesett, daß bei allen Staatsfesten ber Rislaraga dem Großwesir vorausging, daß der Großwesir den Kislaraga mündlich oder schriftlich «Mein Herr Sohn» betiteln und ihm jedes Mal, wenn er in's Großwestrat kam, bis an die Stiege entgegengehen mußte; die Befire waren gezwungen, bem Kislaraga die Sand zu fuffen, gleich wie bem Sultan. Aber Tschalit Aga, ber Janitscharenchef, fügte fich nicht dem neuen Gebrauch. Da ergrimmte ber Kislaraga Abdurrachman, und der Janitscharenaga verlor Stellung und Freiheit.

Bahllos sind die Kämpse der Sisersucht zwischen den Sunuchen untereinander, besonders wenn die Sultaninnen selbst den Sinen oder Anderen prostegiren. Der Kislaraga Suleiman ist in der osmanischen Geschichte berüchtigt geworden, weil er in einem solchen Fall nicht davor zurückschraft, durch die Ermordung der Sultanin-Balide Kösem die Alleinherrschaft im Harem an sich zu reißen. Diese ungeheuerliche Mordthat machte den Schwarzen allmächtig. Alle seine Feinde wurden hingerichtet.

Alle zitterten vor ihm, ber zu ben regelmäßigen Aufständen im alten Osmanenreich — zu ben Kevolutionen des Palastes, zu den Empörungen der Janitscharen und Sipahis, zu den Aufständen der Ulemas und Sostas, zu den aufrührerischen Zügen der Zünfte — jest eine neue Art, die Revolution der Eunuchen, gefügt und mit der Ermorbung der Herrin des Harems blutig eingeweiht hatte. Aber er sand endlich seinen Meister in dem Großwesir Tarchundschi Achmed, der, ein Sprößling des kräftigen Albanesenvolkes, ihn aus seinem Amte stieß und nach Egypten versbannte, welches damals die lette irdische Wohenung verwiesener Eunuchen war, wie dies heute Pemen ist.

Noch schlimmer erging es seinem Nachfolger. -Ein wilder Aufruhr der Janitscharen erhob sich im Stambul «gegen die Verstümmelten, die das Reich verstümmelten».

Die Empörer rissen ben verhaßten Kislaraga vom Rockschoß des Sultans fort und zerrten ihn nebst vielen anderen hohen Eunuchen auf den Plat des Hippodroms. Hier wurden die Eunuschen an einem Ahornbaum aufgeknüpft.

Dieser «Borfall des Ahorns», wie ihn die Sesschichte nennt, blieb den übermächtig und übersmüthig gewesenen Sunuchen des Palastes eine ewige Warnung; nie mehr haben sie sich seither die einstige kolossale Macht angemaßt.

Das war im Jahre 1656 geschehen.

171 Jahre später trug derselbe Ahornbaum frische blutige Früchte: die Köpfe der letten — Janitschasenagas. Sultan Mahmud, der Resormer, hatte auch diesen Wurm, der am Neiche zehrte, erwürgt. Das Licht, das seitdem, wenn auch langsam, über den Orient fluthete, und die nicht mehr abzuweissende Aufklärung haben die alten schweren Schatzten vielsach zertheilt.

Das heutige Eunuchenwesen ist ein bloßer Flitterftaat, ein Scheinwesen ohne Macht und Fülle.

In neuester Zeit, unter Abdul Hamid II, hat blos ein einziger Kislaraga noch eine gewisse Rolle gespielt: das war Hasis Behram. Und er spielte seinen Sinfluß nicht einmal in der Politik aus, sondern gebrauchte ihn blos zur Erlangung von Konzessionen für finanzielle Unternehmungen.

Bor Hafis Behram Aga lagen sogar hohe europäische Persönlichkeiten, wie der verstorbene englische Direktor der Ottomanischen Bank, Forster, thatsächlich auf den Knieen, um den Staub von seinen Füßen zu kussen. Biele angesehene Männer der Hauptstadt verdankten diesem Mann, der nicht lesen und nicht schreiben konnte, ihre Existenz, ihren Glanz, ihren Reichthum.

Sein Nachfolger, der erst fürzlich verstorbene Kislaraga Yaver, der schon im Harem des Baters des gegenwärtigen Sultans, unter Abdul Medschid, gedient hatte, stand in fast gar keinem Verkehr

mit der Außenwelt. Seine hohe, dicke, felbst vom Alter kaum gebeugte Gestalt fah man höchstens beim Selamlik. Da schritt er hin, stolz, leicht geftütt auf einen kostbaren Stock und den kleinen Kinger der rechten Hand vorgestreckt, um den mächtigen Brillanten, ber ihn schmudte, recht in ber Sonne funkeln zu lassen. Er war ein stiller Mensch. Rostbare Ebelsteine erwerben, das bildete seine größte Leibenschaft. Seinen Gehalt von dreihundert türkischen Pfund monatlich verwendete er zum größten Theil für Juwelenankäufe; ben kleineren Theil jedoch und alle Extrahonorare legte er als Sparpfennig für seine alten Tage bei Seite. Da er aber bereits im Alter von hundert Jahren starb und in dieser Welt nicht mehr bazu kam, seine Ersparnisse aufzuzehren, erbte der Sultan alle seine Juwelen und 130000 Pfund türkisch in baarem Geld. Der Sultan ist nämlich stets der Erbe des Kislaraga. Der früher erwähnte Vorgänger des Naver Aga, Hafis Behram, hinterließ seinem Herrn 300000 Pfund. Das ist freilich nichts gegen die Schäte, welche frühere Ober-Eunuchen aufspeichern konnten. Ich nenne nur ein einziges Beispiel. Der Kislaraga Beschir, ber Vorgänger bes gleichnamigen Eunuchen, von weldem bereits die Rede gewesen ift, ein Abnffinier, ber um 30 Biafter für das kaiferliche Sferai erworben worden war, hinterließ, als er im Alter von 96 Jahren am 3. Juli 1745 ftarb. 20.018.000

Beutel baares Geld, 800 Uhren mit Juwelen, 170 Reitzeuge. Und der Mann hat in seinem Leben nicht gegeizt, er hat Moscheen und besons ders viele Schulen gebaut und Bibliotheken ges stiftet.

Die Kislaragas ber neueren Zeit sammelten nur Juwelen und Gelber und fümmerten fich nicht um Schulen und Bücher. Der neue gegenwärtige Ober-Eunuche, Shani Aga, kann weder lefen noch schrei= ben. Er ift auch kein Jüngling mehr und foll ein gutmüthiger Charafter sein. Diese jüngste schwarze Soheit am Sultanshofe ift, gleichwie ber verftor= bene Naver Aga, von großmächtiger Statur, aber im Gegenfat zu dem Letteren, der foloffal dick gewesen, auffallend schlank. Im schwarzen Sabit, geziert mit golbenen Treffen, die Sande in weißen Sandichuhen, ift er, wenn er beim Gelamlit erscheint, ein interessanter Typus, dem die Würde nicht mangelt, wenn die Würdenträger des Staates bei seinem Anblick die ihrige verlieren und sich tief por ihm in den Staub neigen. Er foll fich in sein neues hohes Amt schnell gefunden haben.

Leicht ift es nicht, dieses Amt.

Der Hüter der Pforte der Glückseligkeit hat oft die bösen Geister des Streites und der Eisersucht von ihr abzuwehren. Er hat es immersort mit rebellischen Charakteren zu thun — die türkische Frau ist die widerspenstigste Frau der Erde, sagen die Eingeweihten; und der Eunuch ist das eisers

füchtigste und jähzornigste Individuum. Frauen und Sunuchen hat der Kislaraga gleichmäßig streng zu überwachen, will er das Harem des Herrn wirklich als eine Stätte der Glückseligkeit erhalten,

Die jetzt in Pilbiz-Kjöschk angestellten schwarzen Eunuchen, beren Zahl nicht mehr als 120 beträgt, kommen zumeist aus Arabien, bem sogenannten Irak, bem Fernsten. Einige sind aus Abyssinien.

Die zu Eunuchen bestimmten Schwarzen wers ben schon in frühester Kindheit von den eigenen Eltern verstümmelt und dann gleich, blutend, in heißen Sand bis zur Hüfte eingegraben, dis das Blut gestillt ist. Gewöhnlich läßt man sie vier Tage lang in dieser Stellung. In Konstantinopel selbst wurden schon früher selten Sunuchen gebils det und jest kommt diese barbarische Handlung bort gar nicht mehr vor.

Mindestens 50, nach Angaben Anderer sogar 90 Perzent, gehen bei der Operation zu Grunde. Die winzige Anzahl, welche heil davonkommt, wird nach der Türkei verkauft. Viele sterben auf der langen, beschwerlichen Reise. Nur ein kleiner Bruchstheil erreicht das Zicl.

Die Eunuchen, die als Kinder nach der Türkei kommen, kennen weder Eltern, noch Vaterland. Sie wissen blos, daß ihr Memleket, ihr Vaters land, nicht Konstantinopel ist. Sie behalten jedoch manchmal fünf oder sechs Worte ihrer heimatlichen Negersprache, daran erkennen sie später Lands

leute und schließen fich enger an dieselben an. Im Balais von Nildiz angelangt, werden fie in einem eigenen Saufe im erften Sofe untergebracht. Man giebt ihnen einen Namen — gewöhnlich von schönen Blumen. Sünbüllü, der Kislaraga, von bem erzählt worden ift, bedeutete: der Spazinthenreiche. Ein Anderer hieß Lale, die Tulpe. Ober Nerkis, die Narzisse. Man nennt sie ferner nach Wohlgerüchen: Auber oder Ambra, Misk oder Moschus, Kafur ober Kampher. Die poetischen Namen find jedoch in jüngster Zeit mehr und mehr abgekommen; in bemfelben Mage, ba ber Glanz bes Eunuchenwesens schwand, wurden die Namen ber Eunuchen minder duftig. Safis Behram hieß ber Gewandte, Daver : ber Abjutant ; ber gegen= wärtige Kislaraga heißt: Ghani, der Reiche.

Die kleinen Eunuchen führen in Pildiz-Kjöschf ein Dolce far niente. Allmählich werden ihnen leichte Arbeiten zugewiesen. Wenn sie erwachsen sind, giebt ihnen der Kislaraga ein Amt. Sie ershalten in dem für die Eunuchen bestimmten dessonderen Gebäude im äußeren Palasthose eine eigene Wohnung, Dienerschaft und einen Monatszgehalt. Sie werden nicht blos als Haremswächster, sondern auch als Leibdiener des Sultans und für wichtige Botengänge oder andere vertrausliche Dienste verwendet. «Verschwiegen wie ein Eunuche», das könnte ein türfisches Sprichewort sein.

Es kann als feststehend betrachtet werden: je lichter die Farbe des Eunuchen, besto klüger ist berselbe. So sind die Chokoladesarbigen oder Gelblichen — zumeist Abyssinier — fast durchwegs kluge, ruhigere, manchmal auch hübsche Leute, viele sogar gebildet, Hodschas oder Lehrer. Dasgegen sind die ganz Schwarzen mit platten Nasen, dicken Lippen — meist Kaffern — ungebildet, sprechen nicht mal gut türkisch und nur ein ordinares Arabisch und sind wie wilde Thiere.

Gegeneinander sind die Sunuchen meist brummig und schreierisch und eifersüchtig, gegen die niedriger gestellten Palastbeamten sind sie wild und herrisch, gegen die höheren zum Mindesten ungefällig. Aber man kann sie trozdem nicht, wie es gewöhnlich geschieht, boshaft nennen.

Ein Arzt, der vor einem halben Jahrhundert viele Eunuchen in Kairo behandelt hat, Doktor Pruner, unterschied bei den Eunuchen eine doppelte Konstitution: schmächtige, mit cholerischem Temperament, meist Abyssinier; dicke, mit phlegmatischem Temperament, meist Neger, Aethiopier, Berbern. Die Eunuchen behalten die physischen Charaktereigenschaften des Stammes, aus dem sie entsprungen sind. Den erwachsenen Eunuchen sehlt jene Haltung, jene Markirung der Gesichtszüge, jene Festigkeit in Ton und Sprache, welche den Mann auszeichnet. Sie haben kurzen Oberleib, verhältnismäßig lange untere Extremitäten. Vorne

find sie von überhängender Figur, die Kniee knigen ihnen beim Gehen immer ein. In ihrer Physios gnomie zeigen sie den Ausdruck geistiger und physischer Schwäche, ihr Gespräch ist gedankenlos.

Ein gegenwärtig in Konstantinopel lebender holländischer Argt, der Sunderte Eunuchen in Dilbig-Kjöscht behandelt hat, erzählte mir, daß nur 10 Perzent ein hobes Alter erreichen. Die faule Lebensweise und das viele Sigen find die häufigen Ursachen von Lungenemphysem. Lungenschwindsucht und galoppirende Schwindsucht raffen die Meiften bin. Bemerkenswerth ift, daß die Eunuchen wenig transpiriren. Auffallend ift ihr dichter Kopfhaarwuchs, dabei werden die Haare selten grau. Das Alter eines Eunuchen ist schwer zu bestimmen, nur die Menge ber Sautfalten und der Verluft des Hautpigmentes an verschiedenen Stellen des Rumpfes, befonders an der Bauchhaut, find einigermaßen bestimmende Merkmale. Settionen ergaben, daß die Sirnschale ber Gunuchen klein sei, sich nach hinten verengere und schief erscheine und daß das Gehirn, wie übrigens bei allen Schwarzen, wenig entwickelt sei. Die Behandlung eines Eunuchen ift, wie mir ebenfalls mein hollandischer Gewährsmann, Doftor Coomans be Runter — beiläufig bemerkt, ein Nachkomme des berühmten Admirals — erzählte, für den Arzt mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden. Der Arat kann ben Grab ber Krankheit äußerlich nur ermeffen,

wenn die hohlen Hände der Neger weißer werden oder die sonst glänzende sette Haut des Körpers zu trocknen beginnt. Auch die Augen verrathen zu-weilen den schwereren oder leichteren Krankheitszustand des Patienten. Sine Sigenthümlichseit der Sunuchen ist ihre Schamhaftigkeit, welche weit größer ist, als das weibliche Schamgefühl. Sie sind um keinen Preis zu bewegen, ihre untere Bauchgegend zu entblößen.

Das Vergnügen der Eunuchen bilden Juwelen. Rleider, Pferbe und — weibliche Handarbeiten, wie Stricken und Nähen. Manche von ihnen finden aber auch Gefallen an — Weibern, Verheirathete Eunuchen — das ist auch so eine orientalische Merkwürdigkeit. Nach türkischen und versischen Ansichten war Potiphar ein Gunuche gewesen; das würde viel zur Milberung des Urtheils über Zuleika beitragen. Vor zwei Jahren wurden zwei Haupteunuchen des Palastes wegen unsittlichen Benehmens nach Medina verbannt. Der Eine, Muzaffer Aga, wurde auf Befehl des Sultans, dessen Leibwächter er einst war, wieder zurückgebracht, der Andere ist verschollen. Viele Eunuchen nehmen ihre Entlassung aus dem Balaste und ziehen sich in irgend einen Konak in der Nähe von Nildiz in Gesellschaft einer von ihnen auserlesenen Dame, mit welcher sie schon im Balast selbst ein lesbisches Verhältniß unterhalten hatten. zurück. Sie ergeben sich dem Haschisch ober gar

bem Wein, um im Rausch vielleicht zu genießen, was bas Leben ihnen versagt.

Sunuchen, welche aus dem Palast entlassen werden — sei es, weil sie den Herren oder Herrinnen nicht mehr gefallen, sei es als Strase für kleine Bergehen — kommen in ein Sunuchen. Depot in Beschiktasch, woselbst sie lebenslänglich verpstegt werden. Die wegen schwerer Bergehen aus dem Palast Berwiesenen werden gewöhnlich nach Mekka, Medina oder Tarf verbannt.

In neuerer Zeit hat der Sultan dafür sorgen lassen, daß der Eunuchen Loos durch ein bischen Bildung verbessert werde. Man hat für sie eine Schule gestistet, sie lernen lesen und schreiben. Das wird dann der Ansang vom Ende werden, vom Ende dieser seltsamen Institution.



# Sie Medizin am Bofe Abdul Bamids

## Die Medizin am Hofe Abdul Hamids

Die Leibärzte — Mawrogent Pascha — Das verhängnisvolle Cagebudy — Ein ungarischer Inde als sultantscher Hofarzt — Clias Pascha — Konsulirende Ärzte — Cuacksalber — Ein Gegner der Antisepss — Hilfsbeamte — Palastspital — Apotheken — Chemtker.

ultan Abdul Hamid II hat von seinem Bater Abdul Medschib, dem die Türkei grundlegende medizinische Resormen verdankt, das große Interesse für die ärztliche Wissenschaft geerbt. An seinem Hose sungiren nahezu vierzig Doktoren in hervorragenden Stellungen.

Der erste und wichtigste Arzt im Palast von Vildiz-Kjöschk war lange Zeit Mawrogeni Pascha, ein Grieche, der von den ehemaligen Hospodaren der Moldau abstammt. Mawrogeni war bereits Arzt im Hause Abdul Medschid's, Vaters des gegenwärtigen Sultans. Er afsistirte dei der Gesburt Abdul Hamid's, er war der erste Mensch, der den jungen Prinzen auf den Händen trug, dem er dann durch volle fünfzig Jahre treu attaschirt bleiben sollte. Er ward nicht bloß der Arzt Abdul Hamid's, sondern sein Vertrauter in allen

Dingen, und als der jetige Sultan noch Prinz war, sein Brivatsekretar für die französische Sprache; ich habe folche Briefe gesehen, welche von Mawrogeni's Sand geschrieben und von Abbul Samid in frangösischer Schrift unterzeichnet find. Mawrogeni, beute ein Greis, gablt zu ben gebildetsten Männern, welche die Türkei im neunzehnten Jahrhundert hervorgebracht hat. Er ge= noß eine glänzende europäische Erziehung zu einer Reit, als das Reich der Osmanen noch lange keinen so lebhaften Kontakt mit der Kultur des Abendlandes hatte, wie heutzutage. Seine bedeutenden Sprachkenntniffe, sein angeborener Wit und fein unabhängiger Charafter ficherten ihm am Sultans hofe eine besondere Stellung. Mawrogeni bewahrte den jungen Abdul Hamid vor der damals unter ben Stambuler Bringen graffirenden Leibenschaft für geistige Getränke und festigte die Ronstitution feines Schutbefohlenen berart, daß Abbul Samid niemals ernstlich frank gewesen ift. Mawrogeni war es auch, der seinem Herrn gleich nach der Thronbesteigung rieth, den Balaft von Dolmabaghbiche, wo den jungen Sultan die seinem Regierungsantritt vorangegangenen bufteren Szenen immer umgautelten und nervos machten, zu verlaffen und auf den Sohen zwischen Beschiftasch und Ortako, in reiner Luft und neuer Umgebung, bas Kjöscht von Dilbiz auszubauen und zur Rest= beng zu gestalten. Der Sultan hielt Mawrogeni

auch stets wie seinen besten und liebsten Freund, seinen vertrautesten Wächter, der sogar oft in seinem Bett, ihm zu Füßen, schlief. Der Arzt nütte des Sultans Gunft zu guten, der Allgemeinheit nütlichen Werken aus. Er flöfte feinem Berricher Interesse für Reformen auf bem Gebiete der Hygiene ein, und Hauptstadt und Reich erhielten im Laufe weniger Jahre eine Menge neuer, mit den Hilfsmitteln modernster Kunst ausgestatteter Hospitäler. Auch eine politische Rolle hat Mawrogeni gespielt; seine hervorragendste That in dieser Hinsicht war, daß er, als einmal der Palast bem griechischen Patriarchat heftig grollte, eine Versöhnung des Sultans herbeiführte und dadurch seinen Glaubensgenossen eine veinliche Sorge abnahm.

Vor einigen Jahren fiel Mawrogeni in schwere Ungnade und seither wurde er nie mehr zu Rathe gezogen. Die Ursache seines Sturzes war seine zweite Frau. Er hatte bis in sein spätes Alter eine kolossale Schwäche für Frauen. In erster She war er mit einer vornehmen Griechin verheirathet. Als seine Frau gestorben war, hing Mawrogeni Pascha sich an eine Maitresse, eine Levantinerin, die unter dem Namen Sarah die Freundin vieler perotischer Lebemänner gewesen war und den alten Mawrogeni so verhexte, daß er sich mit ihr versheirathete. Die Kaße konnte das Mausen nicht lasssen. Anstatt dem Glück dankbar zu sein, das ihr

eine so hohe Stellung verschafft hatte, betrog fie ihren Gatten, wie fie früher ihre Liebhaber hintergangen hatte, und eines Tages wurde fie in großer Intimität mit einem Dottor Lambifi, bem Schwiegersohn bes Hofapothekers Gjorgiaki Ben Theodorides, überrascht. Mawrogeni, ber fich unterdessen eine neue Maitresse angeschafft hatte, benütte die Gelegenheit, um der Frau Sarah den Laufpaß zu geben. Er wollte fie fogar nach Chios verbannen laffen, fie flüchtete fich nach Stutari, aber nicht, ohne das Tagebuch des sultanischen Leibarztes mitgeben zu laffen. Frau Sarah Maw= rogeni behielt den Inhalt diefes Tagebuches, welches die wichtigsten Geheimnisse von Nildig fannte, nicht für sich, sondern erzählte Alles rechtshin und linkshin. Dies benütte ber Rammerherr Raghib Ben, um den alten Leibargt des Sultans zu befeitigen und dafür seinen eigenen Bruder Marif Bascha an bessen Stelle zu bringen. Mawrogeni follte verbannt werden, flüchtete fich aber auf die ruffische Botschaft. Dadurch zog er fich vollends die Ungnade des Sultans zu. Man zitirte ihn vor eine Untersuchungskommission. Er erklärte, nur por bem Sultan felbst Rechenschaft abzulegen. Der Sultan ließ ihn vor sich rufen und Mamrogeni kam und fagte: "Ich biene Dir, mein Berr, feit ber erften Stunde Deines Lebens. Du weifit, ich bin kein Seuchler. Ich führte mein Tagebuch als gewissenhafter Arzt. Ich bin nun von einer

Frau, der ich Sutes that, betrogen und bestohlen worden. Der Babischah kann mich verbannen, ich bleibe doch sein treuester Diener». Der Sultan hatte Mitleid mit seinem alten, treuen, schwach gewordenen Freund, verbannte ihn nicht. liek ihn foaar formell in seiner Stellung mit einem Gnabengehalt von 100 Pfund monatlich, statt der bisber bezogenen 200. Er ist seither jedoch nie mehr nach Nildiz berufen worden und blieb in seinem Hause neben dem sultanischen Balast unter ständiger Aufsicht. Da die Kamarilla ihm selbst nichts mehr anhaben konnte, setzte fie wenigstens die Abberufung seines Sohnes durch, welcher als Gesandter in Washington fungirt hatte und nun jahrelang thatlos im Pera Palace Hotel bahinlebt. Vor einiger Zeit erfrankte der alte Mawrogeni schwer, da erinnerte sich Abdul Hamid des einstigen treuen Dieners, ließ ihm hilfe und Geld zukommen; und auch seinem Sohne scheint wieder die sultanische Gunst zurückzukehren, denn Mawrogeni Ben wurde letthin als Kandidat für den Verwaltungsposten eines Kürsten von Samos genannt.

Formell steht Mawrogeni Pascha noch immer auf ber Liste der Hofärzte. Aber die eigentlichen Leibsärzte sind jetzt: der Bruder des zeitweilig einstlußzreichen Kammerherrn Raghib Ben, Marschall Aarif Pascha; ferner: der Militärarzt Ismet Pascha, der es ebenfalls dis zum Marschallsrang gebracht

hat, tropbem er kein Bulver erfunden hat, weder als Militär, noch als Arzt. In neuester Zeit ift auch ber Zahnarzt Emin Bascha in die erste Reihe ber Leibärzte eingerückt. Ein ehemaliger ungarischer Jude, der als Flüchtling im Jahre 1848 nach ber Türkei gekommen und zum Islam über= getreten ift, Omer Bascha, wird hauptfächlich im Sarem zu Rathe gezogen. Omer hat niemals Medizin studiert, fondern bloß einmal ben Sultan Abdul Afis auf der Reise nach Egypten als Kammerdiener begleitet und ihm dabei während einer leichten Seefrantheit Barterbienfte geleiftet. Bum Dank bafür wurde er — Regimentsarzt, rückte bann bis zum Divifionsgeneral vor und ift auch unter Abdul Samid II in hervorragender Stellung geblieben. Aarif Bafcha, Ismet Bafcha und Emin Bascha beziehen neben ihrem Marschalls: gehalt je 50 Pfund monatlich vom Balast. Omer Pascha erhält als Divisionsgeneral 60 Pfund und als Hofarzt eine Zulage von 25 Pfund monatlich.

Vor einigen Jahren war ein jüdischer Arzt, Elias Pascha, ein berühmter Spezialist für Augenstrankheiten, im Palaste mächtig geworden. Andertshalb Jahre war er ununterbrochen um die Person des Sultans, dessen vollständiger Vertrauter, Kammerherr, Wächter; des Nachts schlief er sogar, wie einst Mawrogeni, im Bette des Sultans, dem Monarchen zu Füßen. Diese Gunst ers weckte die Eifersucht aller Valastbeamten, insbesondere aber des Leibarztes Mawrogeni Bascha. Als Anlaß des Sturzes des Elias Pascha wurde mir folgende unverbürgte Geschichte erzählt: Gines Tages verschrieb Elias dem Sultan eine Queckfilbersalbe. Abdul Hamid ist fast nie krank gewes sen, bei manchmal vorkommenden leichten Unpäß= lichkeiten nimmt er keine eigentlichen Arzneien, sondern bloß englische Pfeffermingpastillen und blutreinigende Sarsaparilla. Dies eine Mal wollte er doch die Salbe des Elias Rascha erproben. Aber Mawrogeni, der gerade dazu kam, tauchte schnell seinen goldenen Ring in die Salbe und zog ihn heraus: er war schwarz geworben. Der Sultan sah es, erschrak und Elias fiel in Ungnade. Seit Kurzem erscheint Elias Pascha jedoch wieder oft bei Hofe.

Außer den Genannten sind noch 30 Aerzte mit fixem Gehalt im Palast von Pildiz angestellt: Ohrenärzte, Augenärzte, Nervenärzte, Chirurgen, Geburtshelser, Zahnärzte. Unter ihnen besinden sich zwei Armenier: der Militärarzt Oberst Washan Ben und der Zivilist Dadur, ein Schwiegerssohn des besannten Staatsmannes Artin Pascha Dadian. Auch mehrere Griechen sind angestellt: Gjorgi Ben und der Zahnarzt Haviaropulo. Als Zahnärzte fungiren außer dem Letztgenannten und den beiden Türken Dschami Ben und dem früher schon erwähnten speziellen Zahnarzt des Sultans,

dem Doktor Emin Pascha, zumeist europäische Denstisten, wie Doktor von der Hendt.

Ms konfultirende Aerzte des Sultans werden von Zeit zu Zeit der Grieche Triandaphilides, der Armenier Choraganbichi und ber beutsche Botschaftsarzt Doktor von Mühlig berufen. Letterer bezieht monatlich 80 Pfund. Er steht beim Gultan feit vielen Jahrzehnten in hoher Gunft und wird jedesmal bei ber Sandfußzeremonie am Bairam durch eine freundliche Ansprache des Monarchen öffentlich ausgezeichnet. Als Doktor von Mühlig fürzlich schwer erfrankt war, ließ der Gultan auf Kosten seiner Brivatschatulle den Brofes= for Czerny aus Seibelberg nach Bera zur Behand= lung des Doftor von Mühlig — übrigens eines Jugendfreundes des Professors Czerny — fom= men. Ein Sohn des Dottor von Mühlig, Frit Mühlig, ist Professor an der türkischen Medizinschule und ebenfalls seit einiger Zeit konfultirender Arzt in Dildiz-Kjöschk. Von Kall zu Kall werden noch andere, gerade beliebte Aerzte berufen, wie der Hollander Doftor Coomans de Runter oder Brofeffor Dühring Bascha. In früheren Jahren wurde ein Schweizer Arzt, Doktor Lardy, häufig vom Balaft zu Konfultationen zugezogen. Er lebt jett wieder in seiner Heimath und wurde lettens viel genannt, weil ihn ber türkische Konful in Genf ber Verbindung mit jungtürkischen Revolutionären beschuldigt hatte.

Neben den Aerzten von Beruf spielen auch Naturärzte und sogar Quacksalber schlimmster Sorte eine große Rolle am Sultanshof. Wir haben schon früher den Chefarzt des kaiserlichen Harems, Omer Pascha, erwähnt. Dieser schabet wenigstens nicht. Anders aber ist es mit dem wichtigen und mächtigen Albanesen Beiram Esendi. Das ist ein Mann von jetzt wenigstens 70 Jahren. Der Sultan liebt ihn, der schon seit seiner Jugend, ähnlich wie Mawrogeni, in Diensten Abbul Hamids ist, außerordentlich.

Im Palast kann kein Arzt vorwärts kommen, dem Beiram Efendi nicht seinen Segen ertheilt. Beiram spielt sich selbst als Chirurgen auf, ist aber ein erbitterter Feind der wirklichen Chirurgie, ein Feind aller Amputationen. Da er gleichzeitig den Spion unter den Aerzten macht, darf im Palasthospital keine wichtige Operation vor seinem Erscheinen und ohne seine Sinwilligung vorgenomen werden.

Als nach dem letten Kriege mit Griechenland die Verwundeten, welche im Hospital von Pildiz behandelt wurden, operirt werden sollten, legte Beiram dagegen Verwahrung ein. Er erklärte es als Sünde, Arme oder Beine wegzuschneiden; die Leute müßten auch so gesund werden, wenn Gott es wollte; wenn Allah es aber nicht wollte, dann wären die Amputationen Verbrechen. Infolge seisner Chikanen, trat mehrere Wochen lang eine

Stagnation in der Behandlung der Verwundeten ein, viele berfelben fiechten hilflos babin. Dann gelang es Beiram, vom Gultan ein eigenes Spital zu erhalten, wo er nach Herzensluft feine Methoden anwenden konnte. Lange hatte er nicht au thun, die Berwundeten starben ihm schnell weg - bas war eben Allahs Wille! ... Beiram Efendi ift auch ein Gegner der Antisepsis. Bon ber Anwendung des Jodoforms will er nichts wiffen; die Lister'sche Behandlung ift ihm ein Greuel. Die Lehre von den Mifroben betrachtet er als unfinnig — «ich habe in fünfzigjähriger Thätigkeit noch nie Mifroben gesehen», ist sein ständiges Araument gegen diese Lehre. Einmal hatte ber Dicherrach Emin Bascha — bas heißt: ber Chirurg Emin, wie dieser Argt gum Unterschied von einem anderen Sofarzt gleichen Ramens, bem ichon früher erwähnten Zahnarzte, genannt wird — für eine hohe Patientin des Harems eine Injektion von Glycerin mit Jodoform verschrieben. Der Dicherrach Emin erfrankte plöglich und konnte die Behandlung nicht fortsetzen. Man berief zur Batientin ben Dicherrach Beiram Efendi. Er wußte nichts zu beginnen. Da fand er zum Glück ein Fläschchen mit dem Refte der Medizin; schleunig eilte er in die Hofapotheke und bestellte einen «Nachguß». Aber der Apotheker konnte sich an das Rezept nicht erinnern. «Thut nichts — fagte Beiram die Medizin ift leicht zu machen: fie ist schleimig

und von schwefelgelber Farbe»... Beiram war es auch, der das Cocain für das ganze Reich versbieten ließ, da er dem Sultan einen Schrecken einjagte durch die Erklärung, daß man mit Cocain einen Menschen langsam und unbemerkbar wahnsfinnig machen könnte.

Sine Reihe von Hilfsbeamten vervollständigt das ärztliche Personal des kaiserlichen Palastes. Unter diesen Hilfsbeamten ist der Kirekoschi oder Frotteur Schachnasar Esendi eine wichtige Persönslichkeit.

Die festangestellten Aerzte des Palastes haben in Pilbiz-Kjöschk abwechselnd Wache zu halten und ber kaiserlichen Befehle zu harren.

Allmorgendlich machen die Doktoren ihre Inspektionsvisiten bei den leichteren Kranken.

Schwerkranke werben niemals im Inneren des Palastes behalten, sondern nach einem Spital transportirt, das sich auf einem Gügel bei Pildizs Kjöschk befindet und deshalb den Namen führt: das Hospital von Pildiz. In demselben funktioniren hervorragende Chirurgen, wie der Grieche Camburoglu und die Türken Nasim Scheref eddin Ben und Oschemil Pascha; der Lettere ist Schwiegersohn des Scheichs ül Islam, der sogenannte türkische Billroth.

Die Medikamente für Pildiz-Kjöschk werben in einer eigenen Apotheke, die nur für den Palast arbeiten darf, hergestellt.

Als Abdul Samid noch Bring war, fungirte als fein Brivatapothefer der Levantiner Bincent Zanni, ber berühmteste Apothefer ber modernen Türkei, ber in Konstantinopel zum ersten Mal eine Apothete in großem taufmännischen Styl eingerichtet und für die gesammte Pharmacie im Orient fegensreiche Reformen durchgesett hat. Als Abdul Hamid Sultan geworden war, bot er bem ihm zum Freunde gewordenen Bincent Zanni das Amt eines Sofapothekers an; Bincent Zanni aber er= flärte, dieses Amt nicht annehmen zu können, weil er zwar dem Sultan selbst dienen, aber nicht in ben Intriguen des Sferai und des Harems feine Zeit und Kraft verlieren möchte. So murde benn bas Amt eines Palaftapothefers bem Griechen Gjorgjafi Ben Theodorides übergeben, welcher bisher eine gang kleine Pharmacie in Stambul besessen hatte und jett burch Brotektion in bas Sferai gelangte. In Dilbig wurde eine großartig ausgestattete Apotheke errichtet und für dieselbe eine monatliche Ausgabe von 80 Pfund bestimmt, bie der Sultan später auf 100 erhöhte. Trop die= fer Summe hatte aber Theodoribes, ein ignoranter und intriganter Mann, stets so schlecht vorgesorgt, daß in der kaiserlichen Apotheke niemals ein frisches Medikament zu finden war. Es kam oft vor, daß die Direktion der kaiserlichen Apotheke bei Bedarf eines neuen ober wichtigen Medikaments reitende Boten nach Bera ober Stambul schickte,

bie Arznei dort schleunigst besorgen, sie dann in der kaiserlichen Apotheke in eine Flasche der letzteren umschütten und mit der Etikette des Hoses versehen ließ, um den Glauben zu erwecken, daß die Medizin aus der Hospapotheke stammte. Nach dem vor einiger Zeit erfolgten Tode des Gjorgjaki Ben Theodorides wurde der türkische Aretenser Bekir Ben mit der Leitung der kaiserlichen Apotheke ernannt. Ihm stehen zur Seite: sein Bruder Mustafa Ben als Vicedirektor, zwölf Sehilsen und zwanzig Lehrlinge und Diener.

Alle in Pilbiz-Kjöschk wohnhaften ober bort besschäftigten Personen, sowie Arme, erhalten in ber Hosapotheke die ihnen von Aerzten des Palastes verschriebenen Medikamente gratis ausgefolgt; die Medikamente werden nicht abgeholt, sondern den Bestellern zugeschickt.

Der Sultan selbst besitzt kein Vertrauen zu dieser Hosapotheke, sondern hat sich in nächster Nähe seiner Privatgemächer eine spezielle Pharmacie errichten lassen, in welcher der jezielle Pharmacie errichten lassen, in welcher der jezige Chef der großen kaiserlichen Apotheke, Bekir Ben, und sein Bruder Mustafa Ben abwechselnd die Pfefferminzspasitillen und die Sarsaparilla für den Monarchen und die Medikamente für das Harem verfertigen. Bekir und Mustafa sind zwar im Hosseben auch zu Intriganten geworden, aber als Apotheker verläßelich und gebildet. Sie haben abwechselnd Tag und Nacht Dienst, und wenn der eine freie Stunden

hat, so folgen ihm auf Schritt und Tritt Spione, welche genau rapportiren, wohin er geht, mit wem er spricht und, wenn möglich, was er spricht. Obgleich der Sultan zu ihnen Bertrauen hat, so geschieht es doch oft, daß er bei Medikamenten für ihm theure Personen wenigstens die Quantität der flüssigen Medikamente oder der Pulver auf einer Bräzisionswaage selbst kontrolirt.

Außer diesen zwei Apotheken giebt es noch eine dritte in Beschiktasch für jene Prinzen und Prinzessinnen, die nicht in Pildiz wohnen. Dieser dritten Hosparcheke ist Doktor Rifaat Pascha, Arzt des Thronfolgers und Bruders des Sultans Reschad Efendi, attachirt. Charakteristisch ist, daß die Prinzen aus Furcht vor Bergistung die ihnen von allen diesen Hosparcheken zukommenden Medikamente abweisen und ihre Rezepte heimlich in Apotheken von Bera ausstühren lassen.

Unter Abdul Hamid dem Zweiten hat endlich die Chemie einen großen Wirkungskreis erhalten; der Sultan hat die Wichtigkeit dieser Wissenschaft erkannt, sie gefördert und mehrere Hoschemiker ernannt.

Es gelang zunächst dem Sohn eines polnischen Flüchtlings, welcher als Geiger in Konstantinopel sein Leben gefristet hat, als Hoschemiker angestellt zu werden. Dies ist der bekannte Bonkowski, der es bis zum Kang eines Paschas brachte und großen Einfluß gewann.

In jüngster Zeit ift noch ein zweiter Grieche,

Doktor Syngros, zum Palastchemiker ernannt worsben. Gine Zeit lang — etwa anderthalb Jahre — waren zwei Deutsche angestellt; der Gine, der zugleich an der Medizinschule gelehrt hatte, versschwand eines Tages spurlos, nachdem er durch eine Analyse festgestellt hatte, daß eine hohe Perssönlichkeit des Palastes an einer Vergistung gesstorben; der Andere — Chemiker Arnold aus Ansbach in Bayern — mußte in Folge von Versdrießlichkeiten mit Bonkowski Pascha vom Plaze weichen und kehrte nach Deutschland zurück.

Einen besonderen Beweis für die Wichtigkeit, welche er der Chemie beilegt, gab der Sultan, indem er, neben den Hofchemikern Bonkowski und Spngros, ben Sohn bes früher erwähnten Vincent Ranni, den Doktor der Chemie Roseph Banni, zu seinem Privatchemiker ernannte. Doktor Joseph Banni hat seine Studien in Deutschland, in Beibelberg, bei Professor Bunsen absolvirt. In seine Geburtsstadt zurückgekehrt, hatte er ben Muth, mit einem Opfer von 30.000 Francs, zum ersten Mal in der Türkei ein chemisches Laboratorium zu errichten. Als der Sultan hiervon durch Mawrogeni Lascha und den ersten Kammerherrn Sadschi Ali Ben erfahren hatte, ließ er den Doktor Zanni, den Sohn seines verstorbenen alten Freundes Vincent Zanni, zu sich kommen, dankte ihm persönlich für diese That und übernahm selbst das Protektorat über das Laboratorium. Durch die Vermitt= lung Zanni's verschaffte fich ber Gultan die früher erwähnte Bräzisionswaage, auf welcher er die Medifamente feiner Privatapothefe kontrolirt. Banni's Thätigkeit wird auf bem Gebiete ber Chemie und Pharmacie — er führt noch die Apotheke feines Baters am Brückenkopf in Stambul und eine Kiliale in Bera weiter — nicht erschöpft. Bur Zeit, als Edhem Bascha Minister des Innern war, hat dieser von europäischer Kultur ganz erfüllte Levantiner, in ben Fußstapfen Mawrogeni's wandelnd, einen Rapport mit weittragenden Vorschlägen zur Verbefferung ber Spgiene in ber Türkei ausgearbeitet. Die Anregung, Sanitäts= ministerien zu bilben, die unlängst von Rugland querft befolgt murbe, ftammt von ihm. Bu wiffenschaftlichen Kongressen in Europa liebt ber Sultan gerade ihn zu entsenden, und Zanni eignet sich, Dank feiner universellen Bildung und feiner folof= falen Sprachkenntniffe, gut für berartige Miffionen. So vertrat er sein Vaterland seinerzeit in Budapeft. In Konstantinopel nimmt er eine bedeutende gefellschaftliche Stellung ein. Bei Türken, Juden und Chriften gleich beliebt, Alle kennend, Alles wissend, alle Sprachen des Landes und der europäischen Sauptstaaten rebend und schreibend, ift er bemjenigen, der die wahren Verhältniffe der Refibeng des Osmanenreichs und ihre Kreise kennen lernen will, ein kostbarer Schlüffel, der die festesten Schlöffer öffnet.

Bes Sulfans Küchen und Kassen



## Des Sultans Küchen und Kassen

Käche für den Salian — Käche für die Prinzen und die Palastbeamten — Köche und Speisenträger — Käche für die Diener — Kächenkosten — Kazar der Katserlichen Kächenreste — Der Sultan als Finanzmann — Seine Ansgaben und Einnahmen

er Kilardschi Baschi oder erste Mundschenk Osman Bey hat die Verantwortung für das dem Sultan bereitete Essen. Er legt die Speisen dem Sultan vor und muß sie vor demsselben kosten, obgleich zu diesem Zwecke ein spezielsler Tscheschnidschi Baschi oder ObersVerkoster, Hussein Bey, existirt. Der Sultan ist aber vollsständig an Osman Bey gewöhnt und hat nur zu ihm volles Vertrauen.

Die Zahl der Sufrabschi oder Tischbecker und der Auswärter für den speziellen Dienst des Sulstans beträgt 40.

Dem Kawehbschi Baschi ober Kaffeedirektor unterstehen zwanzig Beamte. Der Kawehdschi Baschi ist einer von jenen wenigen Palastbeamten, welche fast niemals einen besonderen Sinfluß gehabt haben, troßdem der Kaffee im Sultanspalast wohl stets eine wichtige vielartige Rolle gespielt hat. Diese

Unbebeutendheit des Ramehofchi Bafchi ift nicht blos eine Eigenheit des Nildiz, sondern auch der früheren Sferais. Blos ber Kamehofchi Bafchi bes vierzehnjährigen Sultans Mohamed des Vierten wird von der Geschichte markant herausgehoben. Als Gemahl ber berühmten Meleti Sanum, ber Umme bes minberjährigen Gultans, fpielte ber Kawehdschi Baschi Schaaban Kalife seine Macht fogar gegen ben Großwesir Jpschir Bascha aus, ben er stürzen und umbringen half. Er wurde aber balb, im Marg 1656 mahrend eines Aufruhrs der Janitscharen, sammt seinem Weibe De= leki Sanum felbst am Ahornbaum aufgehängt, an welchem — wie im Rapitel über die Eunuchen erzählt wurde — damals auch der Kislaraga baumelte.

Alle Mägen, die zehntausend und mehr, die im Palaste des Sultans hungrig und durstig werden bei Arbeit, Dienst oder Nichtsthun, alle diese Mäsgen zu befriedigen, das ist wahrlich keine Kleinigskeit. Pildiz-Kjöschk verfügt daher auch über drei Küchen mit riesigen Apparaten.

Die eine Rüche kocht speziell für den Sultan. Sie befindet sich in nächster Nähe des Harems und wird streng bewacht. Sie liesert die Speisen auch für einige bevorzugte Damen des Harems und für Gäste des Sultans. Im letzteren Falle enthält das Menu die auserlesensten Speisen. Die asiatische und die europäische Kochkunft wett-

eifern bei ihrer Auswahl. Der Sultan wohnt festlichen Diners persönlich bei und nimmt unter seinen Gästen Plat. Er läßt sich von jeder Speise etwas vorlegen, zerschneidet es, ist aber nichts. Zur Bedienung bei solchen Festlichkeiten werden von dem französischen Restaurant Lebon im Pera altbewährte Kellner beigestellt. Während des Diners spielt die Palastmusik. In den Pausen, welche die Musik macht, tragen Chöre Lieder aller Sprachen und aller Meister vor.

Die zweite Küche von Nilbiz-Kjöscht bereitet die Speisen für die Prinzen und die höheren Palastsfunktionäre. Sie befindet sich, wenn man das erste und meistbenützte Thor des Palastes durchschritten hat, gleich links vom Eingang. Aus dieser zweiten Rüche werden auch die Konaks einiger begünstigter Hofwürdenträger und höherer Staatsbeamten versforgt. Sie umfaßt sieden lange zweistöckige Gebäude, welche auch die gesammte Küchendirektion, die Gemüsespeicher und die Butterlager enthalten. Vierzig Köche sind hier mit der Zubereitung der Speissen beschäftigt; und jeder Koch hat zwei die Gehilfen und zahlreiche Lehrlinge.

Die Speisen werben zweimal täglich ausgetheilt und von 600 Trägern an ihre Bestimmungsorte gebracht. Jeder Träger setzt das tischgroße, runde, mit Blumen bemalte, von Speisen bis an den Kand gefüllte Tablett frei auf den Kopf und bringt es so fort. Um die Speisestunden laufen sie zu Hunderten durch die Höfe und Häuser von Pildiz und bieten den Fremden, die zum ersten Mal dies ses Schauspiel zu sehen Gelegenheit haben, ein merkwürdiges Bild. Damit die in Porzellanschüffeln und Zinntellern befindlichen Speisen nicht schnell abkühlen, wird das ganze Speisebrett mit einem dicken Tuch von schwarzer Farbe verhüllt, was den sonderbaren Sindruck noch erhöht.

Am Bestimmungsort angelangt, nimmt der Träger das schwarze Tuch ab und stellt das Brett mit den Speisen, Tellern und Bestecken auf einen kleinen Tisch — und die Gesellschaft kann sich gleich zum Essen seben.

Die Reihenfolge ber Speisen ist immer dieselbe: Suppe, jedoch nur im Winter; gekochtes oder gesbratenes Fleisch: Huhn oder Schafskotelette; Gemüse der Jahreszeiten; Beurek, türkische Nationalspastete, mit Fleisch oder Käse gefüllt; Gemüse mit zerhacktem Fleisch vermengt; eine süße Nationalspeise; mit Fleisch gefülltes Gemüse, wie Dolmasdes oder Weintraubenblätter; Pillaw zum Schluß. Als Zuspeisen, welche mit und zwischen den Hauptspeisen verzehrt werden, kommen auf das Taselsbrett: Hoschaf, eine Art wässeriges Kompott; Käse, Oliven, Salat und die eingekochtes Süßes aus verschiedenen Früchten.

Wein ober selbst Bier werden natürlich nicht gegeben. Als Getränk dient bloß Wasser, Quellwasser. Wie Andere den Wein, so kostet der Türke bas Wasser auf Ursprung und Geschmack. Regensober Brunnenwasser will er um keinen Preis trinsken. Auch Wasser, das durch Röhren gestossen ist, behagt ihm nicht. Sine Geschichte zur Zeit des ersten Ausenthaltes der Kaiserin Sugenie hat das mals in Konstantinopel unter dem Türkenvolk viel Aussehen gemacht. Der Kaiserin schmeckte kein Wasser, alle in der Umgedung der Haupstadt existirenden Quellwasser wurden prodirt, keines sand Gnade. Die der Kaiserin zugetheilten Perstonen verzweiselten. Endlich kam Fuad Pascha, der die Kaiserin bediente, auf den Sinfall, es mit Brunnenwasser zu versuchen.

Man zog aus bem Brunnen von Beplerben einen Eimer Wasser heraus, wenn auch stark am Erfolg zweifelnb. Brunnenwasser? Noch dazu für eine Kaiserin! Das kalte schwere Wasser ward der Kaiserin präsentirt, sie kostete es und — «Ah, das lasse ich mir gefallen, das ist doch wenigstens ein trinkbares Wasser!» rief sie zum Entsehen der Türken aus . . .

An einem Tafelbrett nehmen acht bis zehn Bersonen Plat. Die höheren Funktionäre essen ganz nach europäischer Art aus besonderen Tellern, die niederen Beamten und Diener langen mit ihren Sabeln oder Löffeln in die gemeinsamen Schüsseln und führen das Essen direkt zum Munde. Das Essen mit den Fingern ist nur noch bei einigen ganz konservativen Leuten, bei

den Gunuchen und bei den niedrigsten Dienern in Gebrauch.

Die Speisestunden richten sich nach der türfischen Zeitrechnung. Es finden täglich zweimal Speisungen statt. Das Frühstück wird etwa 7 dis 8 Stunden vor Sonnenuntergang, das Mittagssessen der Sonnenuntergang genommen. Nur Kaffee wird zu jeder Tagess und Nachtzeit ausgeschänkt. Der türkischen Zeitrechnung entsprechend, welche sich nach dem Untergange der Sonne richtet, fällt das erste Essen manchmal auf 9 Uhr Früh, das letzte schon auf 4 Uhr Nachmittags nach unserer Zeitrechnung.

Die britte Ruche, welche die Speisen für die Diener, Thürsteher und Handlanger herstellt, bestindet sich nicht in Pilbiz-Kjöschk selbst, sondern in einem eigenen großen Gebäude in Beschiktasch zehn Minuten vom Balaste entsernt.

Die Provisionen für die drei Küchen erwirdt die sultanische Zivillisteverwaltung durch Ausschreibungen. Obgleich die Sinkäuse billig stattsfinden und riesige Wengen Naturalien ohnehin vom Staate als Steuergut geliesert werden, sind die baaren Kosten der drei Küchen doch nicht wesniger als 8,395.000 Franken jährlich. Es werden täglich mindestens tausend Platten, jede Platte für zehn dis zwölf Personen, zweimal gefüllt, so daß die täglichen Kosten rund tausend Pfund betragen. Nechnet man noch dazu die Extrasosten,

welche jährlich burch die nächtlichen Speifungen während des ganzen Ramasanmonats erwachsen, die Ausspeifung der Garnison von Konstantinopel in dem genannten Fastenmonat, die Bersorgung aller Privathäuser der höheren Palastfunktionäre und vieler Begünstigter mit fertigen Speisen aus der kaiserlichen zweiten Küche oder mit täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Lieferungen von Fleisch, Brot, Reis und Gemüse aus den kaiserslichen Raturalienlagern, so erhält man eine Summe, wie sie nirgends in der Welt ihresgleichen hat für solchen Zweck.

In früheren Tagen wurden die Ueberbleibsel ber kaiserlichen Küchen auf einem fliegenden Bazar in Beschiktasch von spekulativen Palastbienern öffentlich versteigert. Dieser Markt wurde aber vor sechs oder sieben Jahren auf Besehl des Sultans, der davon erfahren hatte, abgeschafft, und die Ueberbleibsel werden nunmehr an Arme, an Wohlthätigkeitsanstaltan und an Hospitäler versichenkt.

Wenn schon die Kosten der Küchen von Pilbiz-Kjöschk so enorme sind, so begreift man wohl, welche große Geschicklichkeit dazu gehört, das Bermögen des Sultans derartig zu verwalten, daß alle an dasselbe gestellten Ansprüche erfüllt werben können. Thatsächlich ist die Organisation der sultanischen Zivilliste eine musterhafte. Abdul Hamid war schon als Prinz selbst ein vortrefslicher Verwalter seines Vermögens. Er war damals der einzige osmanische Pring, ber feine Schulben hatte. Und als er Sultan geworden war, blieb es eine feiner Sauptforgen, fein Brivatvermögen vernünftig zu verwalten. Einmal bat er beshalb ben Direktor ber Ottomanbank, Forfter, ihm einen ber besten Beamten ber Bant für ben Bosten eines Ministers ber Zivilliste zu empfehlen. Das mals war bei ber Bank ein Armenier, Agop Efendi Razas, angestellt, welcher wegen feiner hervorragenden Intelligenz, die zwar nicht mit wirklicher Bilbung gepaart war, aber in Intriquen gut gur Geltung tam, bem Bankbireftor Forfter bas Leben fauer machte. Agop Efendi fonnte auch nicht ohne Beiteres entlassen werden, weil er zu viele Bankgeheimnisse mußte. Go mar benn Mifter Forfter erfreut, diesen ihm peinlichst unbequemen Mann die Treppe hinaufwerfen zu können, indem er ihn dem Sultan als Minister ber Zivilliste vorschlug. Agop wurde angenommen; bem schlauen gregorianischen Armenier gelang es bald, fich in die Ideen seines Monarchen hineinzufinden, beffen Initiative zu folgen. Und Dank seinem unleugbaren finanziellen Genie organisirte er die Administration der Zivilliste nach europäischen Muftern geradezu glänzend. Des Gultans Vermögen wurde von ihm so verwaltet, daß es trop der koloffalen Ausgaben fich nicht blos intakt erhielt, fondern vermehrte, verdoppelte, verviel=

fachte. Naop Efendi blieb bafür bis zu seinem Tobe in des Sultans Inade. Er erhielt den Rang eines Wesirs, murde reich beschenkt und bekam unter Anderem die Konzession für den Bau eines Quais von Salonifi, welche ihm viele Millionen einbrachte. Zweimal ward er auch zum Finanzminister des Reiches ernannt, und in dieser Stellung bewährte er abermals sein Genie, indem er die verrottete und vertrottelte Verwaltung des Ministeriums säuberte und umwandelte. Er machte bort in kurzen Zeiträumen so gute Ordnung, wie es später selbst bem aus dem Ausland berufenen finanziellen Beirath Bettendorf nicht wieder gelungen ist und wahrscheinlich auch dem neuen deutschen Unterstaats= sekretär des Kinanzministeriums, Raffauf Ben, schwerlich gelingen wird. Agop Efendi ober Agop Bascha, wie er jest hieß, schaffte sich als Finangminister bose Feinde. Besonders die Ottomanbank führte mit ihm einen harten Kampf, weil er beren Migbräuche kannte und aufzudecken drohte und statt ihrer zwei Jahre lang für die Geschäfte des Sultans und der Regierung den Crédit Lyonnais bevorzugte. Seinen mächtigen rastlos arbeitenden Feinden gelang es endlich, ihn aus dem Finangministerium hinauszudrängen, er kehrte als einfacher Minister der Zivilliste wieder in den Kalast zuruck. Aber nicht für lange. Er ftarb hier plöglich eines mnsteriösen Todes.

Agop Pascha hatte, als ob er sein Ende vor-

ahnend gefühlt hätte, furz vor feinem Tobe bem Sultan als eventuellen zufünftigen Minister ber Bivilliste ben fatholischen Armenier Michael Efendi Bortogall vorgeschlagen. Michael Cfendi, später Michael Bascha, war ein Mann von Bildung, die er sich zuerst bei den Mechitaristen in Benedig und bann in Paris angeeignet hatte. Nach Konstanti= nopel zurückgefehrt, ftieg er von Stufe zu Stufe in regelmäßiger Beamtenlaufbahn bis zum General= Direttor ber Bollamter und ber indiretten Steuern, bann zum Unterstaatsfefretär im Ministerium ber Finanzen auf und wurde aus letterer Stellung als Minister ber Zivilliste in ben Balaft berufen. Seine Aufgabe hier war eine leichte. Er fand die fertige Organisation seines genialen Vorgängers, er brauchte das Werk blos fortzuführen und in De= tails auszuweiten.

Auch Michael Pascha starb eines plötzlichen Tobes. Um den erledigten hohen Posten bewarben
sich der Armenier Kujumbschian Bedros und der
christliche Araber Selim Esendi Melhame, Minister
für Ackerbau und Landwirthschaft. Der Sultan
aber überging die beiden großen, gut protegirten
Rullitäten und wählte mit richtigem Blick den
katholischen Armenier Ohannes Esendi Sakis zu
seinem dritten Minister der Zivilliste. Ohannes
Esendi ist ein gebildeter Mann, dessen Ruf als
Gelehrter auch in Europa weitverbreitet ist. Er
versteht aber nichts von Intriguen und wird harte

Kämpfe ausstehen mussen, bis er sie erlernt haben wird.

Dem Gesetze des Korans gemäß ist der Kalif gleich jedem Mohamedaner verpflichtet, ein Vierzigstel seines überflüssigen Sinkommens wohlsthätigen Zwecken zu widmen. Solche Widmungen, Sikiat genannt, geschehen, ohne daß dadurch die freiwilligen Almosen geschmälert werden.

Diese Sikiat, sowie die Almosen, die Geschenke bes Sultans in baarem Geld, endlich die gesamm= ten Ausgaben des Palastes besorgt eine eigene Institution, die Intendantur der Balastspesen. Chef-Intendant war früher Faik Ben, jest ist es Habschi Afif Efendi, dem als Generalsekretäre Ibrahim und Edib Ben und fünf Sekretäre zur Seite stehen. Von diesem Bureau, der Brivatschatulle, werden alle Zahlungen des Sultans effektuirt. Da in letter Zeit die Spesen des Balastes einen ungeheuerlichen Umfang annahmen und fast ohne Berechnung gemacht wurden, hat ber Sultan auf Vorschlag seines Ministers ber Zivilliste eine ständige Kommission aus drei Witaliebern ernannt, welche alle Spesen zu kontroli= ren, eventuell Geschenke des Sultans, Zeitungsabonnements, Unterstützungen, zu vermindern hat, wenn der Stand der Rasse dies erfordert. Ohne Gutheißen dieser Kommission, an beren Spipe ber erste Kammerherr Hadschi Ali Ben steht, darf die Direktion der Pripatschatulle nichts mehr auszahlen. Die offizielle Apanage des Sultans, welcher die ganze kaiserliche Familie ausstattet und erhält, besträgt 600.000 türkische Pfund, also rund 14 Milslionen Franken jährlich. Man kann sie aber versvielsachen, wenn man dazurechnet die ungezählten Millionen, welche die Zivilliste jährlich von den Tschistiss oder Landgütern des Sultans und von den ihm gehörenden industriellen Unternehmungen bezieht. Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt: der Sultan ist der reichste Monarch der Erde.



# Werke von Bernhard Hern:

#### Fürft Bladimirs Tafelrunbe.

Altruffice Helbenfagen. Mit Ginleitung u. Bibliographie. Berlin, 1892.

L und 219 S. 80.

Brochirt 31/2 M.

## Vom Kankasus zum Hindukusch.

Reifemomente.

Mit 45 3Muftrationen.

Berlin, 1893.

322 Seiten. 80.

Brochirt 6, geb. 7 M.

#### Inhalt :

Auf ber Bolga und bem Kaspi — Die grusinische Heersstraße — Ein Sonntag in Tistis — Rzchet, die alte Königsstadt von Grusien — Kutaiß, die alte Königsstadt von Imeretien — Im Reiche der Kirke und Medea, ein Idyll aus Kolchis — Im Hasen von Batum — Auf Apscheron — Die transkaspische Steppenbahn — Samarkand, das Bunderland — Bei den Juden von Samarkand — Womentbilder — Anhang: Kaukasische Aberschen.

#### Die Romanows.

Intime Spifoden aus bem ruffifden Sofleben.

Berlin, 1893.

321 G. 80. Drittes Taufend. Brochirt 31/2, geb. 41/2 M.

#### Inhalt :

Sitten, Unsitten und Frauenleben unter ben ersten Romanows — Liebschaften Peters des Großen — Liebschaften Ratharinas I — Heirath und Liebschaft des Cäsarewitsch Alexen — Die Kinder Peters des Großen und Katharinas I — Die Bräute Peters II — Liebschaften der Zarin Anna Zwanowna — Liebschaften der Zarin Elisabeth Petrowna — She und Liebschaft Peters des Kärrischen — Liebschaften Katharinas II — Aus dem Leben Pauls des Irrsinnigen — Die Nachsommen Pauls des Irrsinnigen.

## Mus bem modernen Rufland.

Berlin, 1898.

168 Seiten 80.

Brochirt 2 M.

3weites Taufend.

#### Inhalt :

Die Ausfähigen von Jakutsk — Eine Ohrfeigen-Carriere — Benn der Rubel rollt — Eine Erinnerung an Gontscharow — Graf und Bauer, Dichter und Moralist — Torquemada in Außland — Der Kampf gegen die Sekten — Die Agonie des Baltenthums, Dorpat und Jursew — Duer durch Sibirien.

### Bon ber Oftsee zum Stillen Ozean.

Zustände u. Strömungen im alten u. modernen Rufland.

Breslau, 1897.

305 S. 8º.

Brochirt 5, geb. 6 M.

#### Inhalt :

Die ersten Theater in Rußland — Russischer Belz — Russischer Theater in Rußland — Russischer Belz — Russischer Beit in Rußland — Deutscherussische Handelsbeziehungen — Der Zug nach Indien — Bildung, Wissenschen, Universitäten — Russischer Türkischen — Gine Hohenzollernsfürstin in Kurland — Zarenkrönungen.

## Zwischen Kaspi nub Poutus.

Rautafifche Stiggen. Mit 22 Illuftrationen.

Breglau, 1897.

258 S. 8º.

Brochirt 41/2, geb. 51/2 M.

#### Inhalt :

Raukasische Trachten — Die Frauen im Raukasus — Der Parsentempel Utesch Djah — Die kaukasischen Petroleumsselber — Die Apostelin Rina — Kleine Märlein vom großen Mexander — Die Juden im Kaukasus.

#### Au ber Wolga.

Reifemomente.

Berlin, 1897.

157 S. 8º.

m, 1897. Brochirt 2½ M.

#### Inhalt:

Nischny-Nowgorod — Wolgafahrt — Unter Tschuwaschen und Tscheremissen — Kasan.

### Jungtürken und Verschwörer.

#### Rach eigenen Ermittelungen u. Mittheilungen osmanischer Bolitiker.

320 Seiten 80.

Broch. 6, geb. 7 DR.

Berlin, 1901.

(Ericeint im Ottober 1901.)

# Vom Golbenen Horn zum Golbenen Fluß.

Fahrten und Führer auf ben Anatolifden Bahnen.

Mit Jauftrationen.

320 S. 8º.

Berlin, 1901.

(Ericeint im Ottober 1901.)

# Arzte und Mediziu in der Türkei.

480 S. 8º.

Brochirt 8 M.

Stiggen und Rotigen über Bunderärzte, Boltsmedizin, Aberglauben, Geschlechtsleben, Wissenschaft, Hofärzte, Spitäler, Baber, Kosmetik.

(Ericeint im Winter 1901.)

## Demnächst erscheint:

# Der Sultan und seine Politik.

Rach eigenen Ermittelungen und Erlebnissen

Wernhard Stern.

320 Seiten 80.

Broch. 6 Mart.

#### Inhalt :

Meine Gespräche mit dem Großwestr Dschewad Pascha — Meine Unterredung mit dem Scheich ül Islam — Erinnerungen an Ghasi Osman Pascha, den Helden von Plewna — Pildiz-Kiöscht und Babalie, der Kamps zwischen dem Palaste und der Hohen Pforte — Der Panislamismus — Dokumente zur armenischen Frage — Aus den Schreckenstagen — Die Bestrebungen der Kutzo-Walachen — Briese von Stesan Stambulow über den Sultan und die mazedonische Frage — Aus den letzten Tagen des kürkischen Kreta.





303.5 58 1901 LANE HIST



